# Lustspiele

Karl Heinzen

50556.7.49.2

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE GIFT OF
HERMANN HAGEN HOWARD

Class of 1916



IN MEMORY OF HIS MOTHER ANNA H. HOWARD

RECEIVED FEBRUARY 9, 1933



## Lustspiele

ben

## Karl Beinzen.

3meite Auflage.

(Befammelte Schriften zweiter Band.)

Boston.

Selbstverlag bes Berfaffers.

1872.

50556.7.49.2 HARVARD COLLEGE LIBRARY

HERMANN HAGEN HOWARD

FEB 9 1933

## Professor Frewisch.

Lustspiel

in

fünf Aufzügen.

## Perfonen.

Dr. Frrwisch, Professor sämmtlicher Wissenschaften.
45 Jahre alt. Große, hagere Figur, mit starkem Knochenbau. Biemlich langes, gescheiteltes Haar.

Dr. Gift, Philologe. Klein und budlich. Lange, fpite, geröthete Nafe.

Willhaber, Rentner.

Frau Billhaber.

Mina, ihre Tochter.

Berrmann Fopper, Battalaurens ber Debigin.

Mina leber, Dichterinn.

Rafenloch, Bolizeitiener.

Gertrud Binterkohl, bie biebere Haushälterinn bes Professors Brewisch, früher Biehmagt gewesen.

Martin Sammel, ein Darftbauer.

Rammerjungfer.

Rinbermagb.

Worbemerkung. Dieses Lustspiel hatte ursprünglich bloß die Bestimmung, als Einleitung zu einem (wegen Unsgunft der Berhältnisse undeendigt gebliedenen) somischen Rosman "Irrsahrten des Professors Irrwisch" zu dienen. Auf Bühnengerechtigkeit wurde daher wenig Rücksicht genommen. Es bedarf wol keiner Bemerkung, daß die Häufung von Monologen im ersten Att ein absichtlich angewandtes Mittel der Introduktion ist.

## Erfter Aufjug.

Szene: Gine Promenate. In ber Rahe Felb und Balb.

#### Gertrud Winterfohl

(trit auf, eine lebente Bans in ber Band).

3 d laufe meinem herrn nach und mir läuft bas Unglud nach. Es ift boch verwünscht, bag ich ihn nicht finten Aber ich merte, ce ift wieder Montag. gen Montag bei'm Wafden hergegangen und in bas Fenfter gefallen und alle Edeiben zerbrochen, ben vorletten bie neue Schurze verbrannt und ben Dintefrug über ten Schreibtifch verschüttet, voriges Jahr um tiefe Beit ten glübenten Dfen umgeschmiffen und bas Saus in Brand gestedt, so bag mein guter Berr taum mit bem Leben bavon gekommen ift, und jest fuch' ich ihn burch bie gange Stadt und fann ihn nicht finden. D, biefer icanbliche, abidenliche Montag! Gott, wenn er es boch nur mußte! 3ch bin jest 39 Jahre in ber Welt, balt 40, aber eine folche Gans hab' ich mein' Lebtag' nicht gesehen. Gie wiegt fo fchwer, als ob fie Blei gefreffen hatte, und eine Bruft hat fie fast fo fcon wie ich. mich ansieht mit ihren blauen Angen, als wolle fie mit mir fprechen und bergeben und fagen: "Schlachte mich!" Ja, bu Dummfopf, es bat fich mas zu fchlachten, wenn bu Ginem noch nicht zugehörft. Der Berr Professor ift fonft eben fein aparter Freund von Sochwilt, aber bier und bann muß er roch auch einmal Fleisch haben und eine folche Bans fonnt' ich auf Freitag effen. Wie zahm, wie weiß, wie fett! Butter ift gar nicht nöthig, bloß mit etwas Waffer angefett, bann brat fie fich von felbft. Raufen muß er fie, er tauft fie fi= cher. Ift bas ein Breis, ein halber Thaler für eine folche Febern für ein ganges Riffen find barauf, und bie Schlagfebern, Alles noch baran. In einem gangen Jahre braucht er fich feine Schreibfebern mehr zu taufen, und wenn er eine gange Bibliothet voll fchreibt. Profit über Profit, wenn ich ihn nur erft finte! Letten Conntag bat ber Berr Baftor von ber Allmacht Gottes und ber Schönheit ber Sonne gepredigt - Gott! Gott! was haben wir von beiner All= macht und beiner ichonen Conne, wenn man nicht einmal feinen Berrn finden tann! Wenn fie mir zu Saus nur nicht bie frifden Schinken und bie getrodneten Pflaumen ftehlen, benn bie Sausthure fteht offen, und ber Milchbrei brennt fo ficher an, als ich bier fite. Das tommt bavon, wenn man bergeht und mit fich felbst spricht. Aber ber Berr Profeffor (Ab.) thut es auch.

## Mina Willhaber

(trit auf).

Ich werbe eilen muffen, wenn ich sie noch treffen will. Daß mein Bater boch alle Montage nach bem Kaffechaus geben nuß! Ich wurde ihm bas Bergnügen von Herzen gönnen, wenn er mich nur zu Haufe ließe. Und was mag er babei haben, baß er nir so ansbrücklich befohlen hat, ihm auf diesem einsamen Wege nachzukommen? Alterchen, was

4 4 17 1

steat bahinter? Wolltest bu mich in Versuchung führen? Hast du vielleicht gedacht, ich würde hier ein Rendez-Bons mit Herrmann haben? (Sich umschauend.) Als ob das noch nöthig wäre! Und doch, wenn Herrmann jett hier erschiene, ich liefe schnurstracks davon. Freisich würde er mich einholen, vielleicht, vernuthlich, sehr wahrscheinlich, ziemslich gewiß — (sie hört ein Geräusch) — wer konnut da? Was, der Dr. Irrwisch? Nun, vor dem lant ich ebenfalls davon, aber einholen soll er mich ninmermehr! (Ab.)

## Dr. Jrewisch

(in Rachbenken vertieft, baherschreitenb.)

"Der Allwissenbe!" bas ist bas einzige Prädikat, welches den Schöpfer der Dinge wissenschaftlich bezeichnet. Ehe er schuf, mußte er wissen, was er schuf — das Geschaffene ist nur die Aenßerung des Ur- und All-Bewustseins. Es komite nichts geschaffen werden ohne Willen, und es kounte kein Wille eristiren ohne Wissen. Wer Alles schuf, mußte vorher schon "Alles wissen."

Der "Allmächtige" ist nur eine tautologische Wieberholung. Wer allwissend ist, ber ist von felbst allmächtig, benn bas Wissen ist die gestaltende Urkraft und die Erscheinung ist nur die Verkörperung des Gedankens.

"Der Allliebende" läst fich nur rechtfertigen burch die migbräuchliche Anwendung des Wortes Liebe zur Bezeichnung der Selbstbefriedigung. Da Gott das All ift, könnte der "Alliebende" nur bezeichnen, daß er sich selbst im All liebe. Liebe fodert ein gleichartiges, aber fremdes Dbjekt. Soll Gott lieben, so muß ein Glied seiner Schöpfung sich gleichsam loslösen als gottgleiches Individuum und ihm gegenübertreten. Das aber thut nur ber Mann ber Biffen. fcaft, ber als zweiter Allwiffender bem Ur-Allwiffenben basjenige Interesse abnötbigt, welches ein Individuum mit felbftftanbigem Reig bem andern einflöfft. Gott mufte von Saus aus, ber Belehrte weiß burch bie Arbeit bes Dentens. bem bas Biffen bes Dentens bem Biffen von Saufe aus ober bem Urmiffen begegnet, erkennen fie fich ale ergangenbe Botengen, Die ben Ring bes Dafeins ichliefen, und lieben 3mar repräfentirt Gott, ba er bas Urwiffen ift, auch schon bas Wiffen bes Denkens, aber es bilbete fich bei ihm nicht burch bie Urbeit bes Dentens : in feiner Spontaneität mar felbst bas Produtt feiner Schöpfungen ichen vorge-Indem er es entließ, machte er in ihm gleichsam bie Brobe auf fich felbft, und indem er es liebt, liebt er in ihm bie Brobe ber Ibee. Gott ift ber Brofeffor bes All a priori, ich bin ber Brofeffor bes All a posteriori. Inbem ich Gott reproduzire burch Reproduktion feines Biffens, werbe ich Eins mit ihm, trete ich zu ihm in bas Berhältniß ber geis ftigen Gemeinschaft und Liebe. Das zum Schöpfer burchgebildete Geschöpf umarnit ben nicht Geschöpf geworbenen Und fiehe ba! Bon bem Gott a posteriori ftralt Schöpfer. bie Liebe wieder weiter aus auf bas Bindeglied zwifchen ihm und ber übrigen Menfcheit, auf bas Beib, welches bie religiöfe Geschichte fehr richtig als Produkt aus einem Theile bes Mannes barftellt. Bie ber miffenbe Mann ber Gott a posteriori, fo ift bas fühlende Weib ber Mann a posteriori und er fehrt burch biefes ju fich jurud, wie Gott burch ibn.

Aber die Liebe bes Denkers ist eine andere, als die Liebe bes Fühlers. Für den Wissenden gilt es, das Weib wif = fenfchaftlich zu lieben. Phantasie, Gefühl und Sinne

find fo wenig bie Mebien zur Erfassung ber weiblichen Gigenschaften, wie zur Erfaffung ber Welt überhaupt; aber Wiffen, Denten und Abstrahiren erfaffen bas Weib in ben Urelementen feines Befens und beuten ben Ginn feiner Grfcheinung. Wie ber Mann bas jum Schöpfer geworbene Gefcopf Gottes, fo ift bas Weib bas gur Schöpferinn gewortene Gefchöpf tes Dlannes. Bas aber ift bie gebeime Wiffenschaft bes Schaffens? Roch Reiner hat es ausgesprochen: es ift bie Dathematit und als ihre Anwendung bie Architektonik. Bom Gott, ber bie Welt fchuf, bis gur Schnede, welche bie Mufchel fchafft; vom Manne, welcher bas Beib fchuf, bis jum Beibe, welches mit feiner Gulfe bas Rind schafft, bilbet sich jete Erscheinung nach ben Regeln ber Mathematif und Architeftonif. Gelbft ber Ruft. bie Umarmung laffen fich mathematifch analyfiren. hatte böchstens Bythagoras eine Ahnung, als er bie Zahlen ju Bringipien ber Dinge machte und g. B. Die Scele auf bie Babl vier gurudführte. Die Liebe bes Mannes gum Beibe beruht auf mathematischen Besetzen und als architektonische Bermittlungsmiffenschaft bient ihr bie Bhpfiognomit. balb tam wie eine mathematische Offenbarung bie Liebe über mich, als mein Freund Willhaber mich einlud, ben Ropf feiner Tochter phrenologisch zu untersuchen und mich bie eble Architeftonit tiefer Phyfiognomie überrafchte.

Doch halt! Hier bin ich ja an meiner Lieblings-Promenate angelangt, tie man mit Necht ben Philosophengang genannt hat. Hier, in bieser schöpferisch geweihten Einsamfeit, soll mir, ber Berabredung mit ihrem Bater gemäß, bieses Gebilde ber ebelsten Mathematik begegnen. Welche Gelegenheit, welches Objekt für die Studien des Deukers! In ber That, die Wissenschaft ber physiognomischen Mathematik bedarf einer weiteren Ausssührung. Ich muß fie begründen, ich will ihr Schöpfer werden! Aber—was rede ich mit mir selbst über Dinge, über welche die Welt mich vernehmen will! (Zieht seine Brieftafel und geht vorüber.)

#### Mina Ueber

(trit hervor, bem Professor Irrwisch nachsehend).

Wie er baberschreitet, ein nachsinnender Gott! Es ift, als batte er fie geschaffen, biefe berrliche Natur, in welcher mein Berg umbergauteln mögte wie ein Schmetterling. Belt, über beren Schöpfung bu finnft, ift es bie Belt meines Liebesgluds? Dber foll bein Wiberftand fie mir noch länger verschließen? Es beunruhigt bich, qualt bich, feit bu mich tennen gelernt, bas febe ich. Meinem Ange verbiraft bu es nicht. D lege bie Thorheit ab, berrlicher Mann, bie bir einrebet, bag ber Rampf gegen ein folches Gefühl bich mehr giere, als ter Gieg beffelben! Db bu mich auch fliebest, beinem schönen Loofe butgebst bu nicht. Gleichheit unferer Geifter muß bie Bereinigung unferer Bergen befchleunigen. Wenn er meine fapphischen Dben lief't, meine platonischen Dialoge, mein wunderbares Tranerfpiel in 64 Monologen, meine Schrift über bie Bebeimnisse ber Alliteration - welche lleberraschung wird es ihm gewähren, welchen Triumph wird es mir bereiten! Wie bie Macht bes Geistes, so ift auch bie Macht ber Liebe keine irbifche Macht, und wer mit ben Göttern ben Rampf beginnt, ber lodt ben Blit auf fich berab, wenn auch nur (nieberlächelnt) fein Berg bavon getroffen wirb. D'aebt, aute Götter, bem geliebten Getäufchten bie ungetrübte Gefinnung weber, bamit bas größte Glud, bas eure

Gunft für uns geschaffen, nicht vor bem Genuß zu Grunde gebe. Welche herrliche Alliteration! Und die vernehmen nur meine Ohren allein? (Ab.)

#### Dr. Gift

(hervorschleichend und Mina lleber nachblidend).

3mar nicht mehr jung, boch von Figur pompos! Gi= gentlich zu viel Figur für mich. Ihre Guften wogen unter bem feibenen Rleid wie ein glanzenbes Gaatfelb. Cerberus! Diefe Frühlings-Witterung hat etwas Bertulesgirendes ober Berkulifigirentes an fich, wenn ich fo reben 3ch fühle einen Drang in mir, einen Lebensmuth, einen Mittheilungstrieb, faft mögte ich fagen eine Schöpferluft, ale mare ich neu geboren. Das Weib fagt mir gu, 3ch wurde ihr naber zu tommen fuchen, es reigt mich. wenn fie auch nicht die 50,000 Thaler befäße. muß ich sein und umsichtig. Mit ber reichen Wittwe ift es mir mißglüdt, weil fie zu ftumpf, zu ungebiltet mar. hatte fo wenig Gefchmad an ter Literatur, wie Borag am Anoblauch, beshalb fonnte fie fein Berftandniß fur mich haben. Diefe Dichterinn aber ift empfänglich, ift geiftig anzuregen, wirft fich mit Enthufiasmus auf jede Dummbeit, bie man ihr entgegenbringt, und auf biefem Wege nuf ich mich bei ihr beimisch machen. Ich werde ihr Unterricht anbieten, gratis, aus blofem Intereffe für fie, nicht im Lateinischen ober Griechischen, benn bas verfteht fie ichon, fontern im Türfifchen, im Arabifchen. Jest, mahrend ber Türfen-Friege, lernt alle Welt Arabifch. 3ch muß meiner Dich= terinn Unterricht in ber Sprache bes Roran ertheilen. Romme ich an die fieben Simmel, fo mußte mich mein Wit

und meine Bunge völlig im Stich laffen, wenn ich nicht auch einen für mich erobern follte. Bei'm Cerberus! bas Beib muß mein werten! Dann fommt bie Zeit ber Rache auf bie Zeit ber Erniedrigung. Alle biefe Rarren und Gpeidelleder, welche bie Afabemie blamiren, feb' ich zu Brofefforen erheben, und mich, bei bem fie alle ihr Eramen in ben humaniora ablegen follten, läßt man als blogen Do= Unerträglicher Buftant! Dan mögte zenten versauern. gur Bespe werben. Laft mich im Besit ber 50,000 Tha= ler fein, fo werbe ich biefer Regierung bie Bolle beif machen und meine Reider in ben Staub merfen. paquer faufen die Rerle, als mare er eigens für fie gewach= fen , und ich muß mich mit Aquavit begnugen! Bei'm Cerberus! ich ertrag' es nicht länger! Doch was bilft's, daß ich bavon mit mir felbst rebe? 3ch suche meiner Dichterinn gu begegnen und treffe meine Ginleitungen. (216.)

#### Mafen'och

(hervorschleichend und auf Dr. Gift beutenb).

Schleiche nur herum, bu budlicher Ruffnader! Rasenloch wird dir schon auf die Schliche kommen. Er wird dir Rüffe zu knaden geben, woran du dir die Zähne dran ausbeißen sollst. Ein Polizeibeamter wie Nasenloch ist in der ganzen Natur nicht mehr. Ich fühle mir wie ein halber Herrgott in polizeilicher Hinsicht: ich din allsehend und allwissend, nur sehlt leider die Spitze d'ran, ich din nicht allmächtig. Das mert' ich außer dem llebrigen an zwei Dingen, nämlich erstens kann ich diesen Gift und seinen noch wiel gefährlicheren Kompagnon Irrwisch, diesen Erzdemagogen, zweitens kann ich diese zwei Kerls noch nicht in Untersuchung bringen. Auch bleibt mir bie Behaltserhöhung noch immer aus. Wenn es ter Rönig mußte, baß ein altgerienter Colbat, wie ich bin, in fo unglücklicher fpefuniarer Sinficht mare, bann murben bie Dienfte, bie ich am Baterlante verübt babe, auf antre Art belehnt merten. Aber flatant foll es werben, ich will es immediat machen. nenn ich erft Erfolg aufmeifen tann, wenn ich erft tiefe zwei Demagogen im Sahmen babe. Rein Menfch beuft, baf bas Demagogen fint, aber Rafenloch fieht ihnen burch. Erftens habe ich fie auf ber Rirchenlifte, baf fie felten bas Chriftenthum ausüben; jum Antern geben fie immer allein, fprechen mehrere Eprachen und fcbreiben Bücher; zweitens bab' ich notirt, baf fie noch bei keiner öffentlichen Gelegenbeit Ge. Majestät unfern allverehrten Monarchen haben hochleben laffen, für ben ich bei jeber Gratifikation But und Much grufen fie feinen Boligeibe-Blut vergießen mögte. Bartet, ich werte euch Dienst lebren, ihr Baterlante-Berrather! Demagogen! Sa! bieje Race muß ausgerottet werben! Wer wollte fich noch mit Dieben und Ranbaefintel abgeben? Wer nicht bestohlen und tottgefcblagen fein will, mag aufpaffen. Bas geht's mich an? 3ch werbe mich bem Diebszeug nicht zum Feind machen, meine Anochen habe ich genng für bas Baterland opponirt. 3ch habe wichtigere Gefchäfte, ich muß ben Staat retten. 3ch will lieber einen Demagogen fangen, ale bun= bert Spisbuben. Ge. Majeftat baben feinen treueren. nütelicheren Unterthan, als Rafenloch, und wenn ich Bolizeis Rommiffar mare, follte fein chrlicher Menfch mehr ficher fein. Aber was fcmat' ich fo viel mit mir felber? Ich muß jest Diefen zwei Temagogen nachseten, benn fie haben bier eine geheime Absicht, fo mabr ich ein treuer Unterthan bin! (Ab.)

Billhaber mit feiner Frau und Tochter treten auf.

#### Willhaber.

Mfo ift bir kein Menfch begegnet, als bu hier vorbei-

#### Mina Willhaber.

Nur ein Baar Leute bie ich nicht kannte.

#### Willhaber.

Auf bein Gemiffen, Mina: ift ber Stubent bei bir gewesen?

#### Mina Willhaber.

3ch habe ihn heute ben ganzen Tag nicht gefehen.

#### Willhaber.

Und auch Riemanden gekannt von Denen, die bir begegnet find?

## Mina Willhaber.

Miemanten.

## Willhaber.

Auf bein Gewiffen, Mina: Saft bu ben Dr. Irrwifch bier nirgents geschen?

## Mina Willhaber.

Mur flüchtig, ich lief bavon, als ich ihn kommen fah.

## Willhaber.

Bor meinem Freund, bem Herrn Professor, bavon gelaufen? Tirne, willst bu beinen Bater beleidigen?

#### Mina Willhaber.

Er hat mich gar nicht gesehen.

#### Frau Willhaber.

Bas follte fie benn mit tem Brofeffor?

#### Willhaber.

Dun, er hatte und Befellichaft leiften konnen.

#### Frau Willhaber.

Können wir benn kein Vergnügen haben ohne ben Professor? Du benkst mit ber Zeit an nichts mehr, als an ben Prosessor. Ich glaube, bu könntest beine Familie über bem Prosessor vergessen.

#### Willhaber.

## (pfiffig).

Das nicht, Frau, aber ich mögte ben Professor vergessen über ber Familie, insofern ich ihn mit zur Familie haben mögte. Verstehst bu? (Alle ab.)

## Dr. Jrewisch.

(mit Notiren in ber Schreibtafel beschäftigt, schreitet wieder hervor und fest fich auf eine Bant).

Die Gebanken schießen an einander an wie die Zellen der organischen Gebilde. Die Physiognomik dehnt sich unter der Behandlung meines Geistes vom Menschen auf den Kosmos aus und der Titel meines Buchs könnte heißen: Die Physiognomik in mathematisch-architektonisch-kosmischer Hinsicht. Ueberhaupt ist die naturphilosophische Anktot

allem Wissen zu Grunte zu legen. — Physiognomit bes Mitrotosmos. — Architektonische Analogie. — Mathemastische Grundidee. — Fortschung; — Beranschaulichung. — Der Mensch selbst bas Mobell zu bem Hause, bas er sich bant, und umgekehrt. — Der Geist ber Hausherr; ber Schädel die belle stage; bie Augen die Straßensenster; die Ohren die Speichersenster; die Nase ber Kamin; ber Mund die Thüre; ber Unterleib der Keller; der Hals die Treppe — eine wahrhaft überraschende Analogie! (Schreibt.)

#### Gertrub

(Einen großen Sausichlüffel in ber Sand, trit hervor und bleibt, indem fie Irrwijch erblicht, angftlich ftehen).

Nehmen Sie es toch nicht für ungunftig, or. Dotter, benn ich hab' es ja wohl geracht, aber es war boch meine Schuld nicht. (Irrwijch bemerkt fie nicht.) Seien Sie nicht böf', herr Professor, es war ja Montag — Sie haben mir ja auch verziehen, als ich die Strafensenster zerbrochen und bas haus in Brand gestedt hatte.

## Irrwifch

(weiter ichreibent).

Die Augenlider könnten die Bleuden der Straffenfenfter barftellen, welche bas Brechen und Beschäbigen verhindern.

#### Gertrud.

Berhindern? Ach, Herr Professor, notiren Sie es boch nicht Alles auf! Sie haben es mir ja verziehen.

## Irrwiich

(fchreibent).

Die Ohren bie Feuster bes Speichers -

#### Gertrud.

Ber follte benn auch benken, bag ber Ganfebauer gleich herginge und ein Spithube wäre! Nur die getrochneten Pflaumen hat er vom Speicher geholt.

## Irrwisch

(fchreibend).

Die Nafe ber Schornftein.

Gertrub.

Nur bie Schinken und Burfte.

## Irrwisch

(schreibend).

Der Mund die Thure.

#### Gertrud.

Ach, mein lieber Herr Professor, es war nachläßig von mir, daß ich herging und sie offen ließ, aber die Gans war ja Schuld, und es wäre ja nicht passirt, wenn ich es nicht so gut mit Ihnen gemeint hätte

## Irrwisch

(schreibend).

Die Bunge etwa ber Schlüffel?

#### Gertrub.

Ich habe jest doran gedacht, hier ist er und Thür' und Fenster sind zu.

## Irrwisch

(fcreibend).

Der Unterleib ber Reller.

#### Gertrub.

Die zwölf Flaschen Johannisberger, bie Ihnen Berr Willhaber geschidt hat.

## Irrwisch

(fdreibenb).

Nun kommen wir an bie Meubles und bie innere Einsrichtung bes Hauses. Der Magen bie Ruche -

#### Gertrub.

An ben Menbeln in ber Ruche hat er nichts gethan, blog bie Suppenschüffel gebrochen, mahrscheinlich als er herging und in ben Schornstein geklettert ift.

## Irrwisch

(nech ichreibend).

Fürwahr ich ahne, baß bieß nicht bie schlechteste meiner Schriften werben wirb.

#### Gertrub.

Ihre Schriften hat er alle rubig liegen laffen.

## Arrwisch

(fdreibend).

Die Welt wird flaunen, wenn ich ihr bieß neue Gericht auftischen werbe.

#### Gertrub

(freudig).

Auftischen? Ich werbe gleich bran gehen. Ich habe bie Gans für die gestohlenen Sachen zuückbehalten und fie steht schon auf dem Fener. Der Herr Professor wird gewiß nicht mehr bös barüber sein, daß der verdammte Bauer hers ging und uns bestohlen hat. Wenn er mir wieder unter die Augen kommt, schlag' ich ihm sein Diebsgehirn ein. (Ab.)

## (Dr. Gift trit auf.)

#### Jrrwisch.

Meine Braut, so darf ich sie nennen, scheint mich versfehlt zu haben. (Gift bemerkend und sich erhebend.) Herr Kollega — was sagen Sie dazu? Gin neues Werk, ein Werk über die Physiognomik in mathematisch-architektonischskonischer Hosmischer Hinficht —

#### Gift

(für sich).

Hat ber Narr wieder einen neuen Unsinn in ber Mache! (Paut.) Der Ibee sieht man gleich ben Schimmer ber Genialität an. Ich bringe Ihnen Ihr naturphilosophisches Werk über die Krankheiten der Planeten zurück.

## Jrrwisch.

Run, und mas halten Gie bavon?

#### Gift.

Herr Rollega, Ich beneibe Sie. Ihr Iteenreichthum, Ihre Gelehrfamkeit, Ihre Bielfeitigkeit,

Ihre Universalität, Ihre Rosmoshaftigfeit, wenn ich se sagen soll, sest mich in Erstaunen. Wenn Horaz Gie gekannt, er hätte nie bas frevelhafte Wort nil admirari ausgesprechen.

## Irrwisch

(feine Band ergreifent).

Da fieht man ben Untericied ber Menfchen! Befäffen alle Menschen Ihre Einficht und bie Empfänglichkeit meines Freundes Billhaber, mein Ruf mare univerfal wie mein Wiffen. Aber, wie bie Cachen fteben, weiß man mitunter nicht, ob man mehr auf ben eigenen Benins ftol; ober über bie Stupibität ber Antern argerlich fein foll. unterliegt keinem Zweifel, baf bie Zeit ber Wiffenschaft fic Rein Sinn für Die Belehrfamfeit, feine Barme für bie mabre Bbilosophie, feine Theilnahme an ben Bestrebungen eines originalen Beiftes, fein Eintringen, fein Berfenten in die Forschungen bes Benius, tein Aufgeben mehr in ber heiligen Welt ber Abstraktion! Alles reduziren fie beut ju Tage auf gemeine Lappalien, auf Bolitit, auf Staatereformen, auf Gefellichafte-Theorien, fie ichaffen fogar ein Suftem bes Materialismus und bas nennen fie Leben! Als ob es ein Leben gabe außerhalb ber abstratten Wiffenschaft! Glauben Gie mohl, baf ich in ber gangen Stadt für mein Buch feinen Berleger finden fonnte?

#### Gift.

Wie mar's, wenn ich eine Borrebe bagu fchriebe?

#### Irrwifch.

Eine Borrebe erscheint mir immer wie eine Bitte um Entschuldigung, bag man es nicht besser gemacht habe.

#### Gift.

Rein, ich werte Gie nicht entschuldigen, beffen bedürfen Sie nicht! Aber ich wünschte eine Kontroverse burch meine Borrebe anzuregen, indem ich über mehrere Buntte mit Ihnen nicht gleicher Meinung bin. Namentlich fcheint mir Ihre Bezeichnung ber verschiedenen Temperamente einzelner Blaneten nicht zugntreffen. Go bin ich ber Deinung, baf unfere Erbe fein fanguinifches. fontern ein dolerisches Temperament habe und baf ihre gewöhnlichen Krankheiten Ballen-Rrantbeiten feien. Diefe Unficht bangt aber que . fammen mit einer Gruntverschiebenheit unferer Anfichten über bie Beltbewegung und bas Beltleben überhaupt. Sie legen Allem ein Liebesverhältniß zum Grunde und find fogar ber Deinung, baf ber Mont an ber Bleichsucht leibe; ich lege ein Verhältnift ber Feindschaft zum Grunde und bente, bie Welforper würten, ftatt fich zu umarmen, fich auffressen, wenn fie Dläuler batten. Ift nicht bie gange Welt eine einzige und ewige Frefaustalt, in welcher ftets bas Eine bas Antere auffrift? Blog weil fie unendlich ift, tann fie fich nicht felbst freffen, fonft hatte fie langft in ihrem eigenen Magen ihr Ente gefunden.

## Irrwisch.

Aber bie Bewegung? Glauben Sie nicht, baß bie Bewegung ber himmelskörper burch Angiehung bewirkt werbe?

#### Gift.

3m Gegentheil: burd Abstofung. Die regierenbe ober bewegenbe Rraft ber Welt ift eine abstogenbe. We finden Sie in ter moralischen wie in ter physischen Ortnung ter Dinge eine Bewegung von einiger Bebeutung, Die burch eine anziehende Kraft bewirft murte? Bom Raubthier, ras ein Bild verfolgt, bis jum Despoten, ber ein Bolf unter= brudt; von ber Rugel, bie ein Flintenlauf entsenbet, bis jun Lavaftrom, ben ein Bulfan über feine Umgebung fpeit: von bem Korn, bas aus ber Erbe feimt, bis zu bem Webirge, bas eine Erbrevolution in tie Wolfen trieb, wird Alles bewegt, gebilbet, erhalten burch abstofenbe Rraft. ift bas Wefet ber Natur, nicht Friede; Abstoßen, nicht Un-Und was in unferer Nahe Naturgefet ift, follte - bas in ber Weite ber Welt anders fein? Gin emiges Abftofen bewirft ein ewiges Wieberkehren, intem, mas ben Bereich ber einen Kraft überschreitet, von einer andern erfaßt und gurudgetrieben wirb. Go ift tie Reinbichaft grate bas Mittel ber Barmonie, wie bas Bergelren refp. Auffreffen bas Mittel ber Erhaltung ift.

## Irrwisch.

Haben Sie barüber in meinem Werte nicht eine Andentung gefunden?

#### Gift.

Freilich. Ich habe es grate aus Ihrem Werke herausgelesen, indem Sie das Gegentheil aufstellen. Sie sehen also, daß wir uns ergänzen. (Für sich.) Der Narr wird auch Das annehmen.

#### Brrwifd.

Bortrefflich! Nun aber noch eine andere Angelegenheit, Herr Kollega, wobei Sie mir ebenfalls zur Seite sein wollten. Sie wissen, daß ich ein Werk über Archäologie in ethnographisch = mythologisch = ethologischer Hinsicht bearbeite und daß ich damit auf die Ausgrabungen warte, die ich dort auf der Haibe begonnen habe. Die entbecken Spuren verssprechen die reichste Ausbente an Alterthümern und Aufsschlüffen. Werden Sie morgen Theil nehmen?

#### Gift

(mit Irrwifch abgehend).

Mit bem größten Interesse. Ich werbe Sie abholen ... Berr Kollega, tonnen Sie mir aushelsen mit ein Baar Thalern?

## Mafenloch

(hervortretend und ihnen nachschleichend).

Es wird immer klarer. Sie haben von Politik gefprochen, von Kampf, von Flintenlauf, von Feindschaft, von Welt, von Körpern, von Despoten, von Volk, segar von Erdrevolution! Doch halt, ihr Landesverräther, noch lebt ein Mann Namens Nasenloch! Ich werde das Baterland retten, ich werde den Monarchen bewahren vor euren undemoralischen Untrieben. (Mit Feierlichkeit.) Gefahrdrohendes Teutschland, verderbenschwangerer Monarch, seid ruhig, fürchtet nichts, ihr habt euren Nasenloch! (Ab.)

Ende des erften Aufzugs.

## 3 weiter Aufzug.

Szene: Eine Promenade. Nebenan Saibe und Felb.

Brrwisch und Gift. Irrwisch schieft fich an, Alterthüsmer zu graben.

#### Gift.

herr Kollega, ber Schweiß wird Ihnen ausbrechen. Sie hatten einen Arbeiter mitbringen sollen. Wir find an ben Spaten nicht gewöhnt.

## Irrwisch.

Beter ber Große hat sich zum gemeinen Matrosen erniebrigt, als er bas Schiff seines Staates zu banen begannt.
Bebenken Sie, baß es einst heißen wird, ich selbst habe ben
Spaten ergriffen, als ich bas Jundament zum Gebäude
meiner Wissenschaft legte. Dann aber die Vorsicht, herr
Kollega, und die wissenschaftliche heiligkeit ber handlung!
Wären die hier verborgenen Schätze vor Beschädigung, sa
Zerstörung sicher, wenn eine rohe hand es versuchte, sie
an's Licht zu ziehen? Und wäre es nicht eine Entweihung
biese Heiligthums, wenn ein unwissenschaftlicher Pförtner
seine Niegel sprengte? Heute bin ich Schatzgräber. Zete
Blatter in meiner hand wird ein Evelstein werden. Herr
kollega, der Lorbeer wächst so gut unter als über der Erde,

wenn man ihn nur zu pflücken weiß. (Den Rock ausziehend.) Hier ist ber Ort, wo man ben geheinmißvollen Stein und die noch geheinmißvollere Base gesunden hat. Wenn Sie ber Geschichte nachgehen, zweiseln Sie baran, baß hier ein römisches Lager und ein Tempel gewesen ist?

#### Gift.

Allerdings haben bie Römer in biefer Gegend Krieg geführt.

#### Irrwisch.

D, es ist nicht bloß Das, Herr Kollega. Es gibt Dinge von der höchsten Bedeutung, welche die Geschichte in das Gewand der Fabel kleidet und deren Realität zu entdeden, erst einer späten erleuchteten Zeit vorbehalten ist. (Begeifstert.) Herr Kollega, glauben Sie an meinen Sat, daß Alles ist, was der wissenschaftliche Kopf denkt? Glauben Sie daran, daß Träume Inspirationen sind? Wir müssen Wuth, das Selbstvertrauen haben, an der Hand der Inspiration, dieser Geburtshelserinn der Abstraktion, den realen Kern der Dinge unter der poetischen Hülle aufzusuchen, unter welcher eine schüchterne oder unvollkommene Erskenntniß früherer Zeiten ihn versteckt hat.

#### Gift.

Ich verftehe Sie nicht ganz, Herr Rollega.

## Irrwifd.

Wohlan, Sie follen mich gang verstehen. Ich glaube baran, bag ich einst unter ben herven bes Beistes tas haus

ber Unsterblichkeit bewohnen werbe, bas die Alten uns im Tartarus ober Elhsium zeigten. Was ich aber für mich in Aussicht stelle, sollte ich Das ben Geistesherven früherer Zeiten versagen?

#### Gift.

Bermuthen Sie etwa hier einen Eingang jum Tartarus?

#### Arrwifd.

Laffen Sie fich einen Traum erzählen. Nachbem ich ben größten Theil ber vergangenen Nacht mit Studien über bas Dbjett meiner hentigen Forschung zugebracht, fcblief ich ein. Ein Traum führte mich an tiefen Ort. 3ch begann gu graben und ftoge plötlich auf ein alterthümliches Bewölbe. Bas birgt es? In beifer Wifbegier burchbreche ich bie Steine und - benten Gie fich mein Erftaunen - bei einem fauften Lichte, wie es in tiefer Welt nicht fcheint, erblich' ich unter mir eine ehrwürdige Berfammlung ber berühmteften Männer ber alten Roma. Es herrichte eine feierliche Stille in ber Verfammlung, nur Cicero borte ich als Saupt ber= felben feine Alles besiegende Stimme erheben. Den nichtswürdigen Katiling traf auch noch in jener Welt ber Stral feines nemefisbefeelten Borts. Mit niebergeschlagenen Blide faß ber Berwegene auf einem entfernten Site und bie Bergweiflung ber Reue fcwebte auf feinem Ungeficht. Berr Rollega, halten Gie meine Boffnung für zu fubn, baf biefer Traum in eine Wirklichkeit führen könne? (Grabt.)

## Gift

(für sich.)

Der Kerl ift vollständig verrudt geworden. (Paut.) Nach ben Aufschlüffen, die Sie mir geben, halte ich es sogar für möglich, daß wir uns eines Mitglieds ber Römer-Berfamm. Iung bemächtigen. Ich entscheibe mich für Cicero.

#### Irrwisch.

Die Sterne standen günstig, als der große Gedanke in mich suhr. Ich sühle mich im Stadium der Weihe. Die Poeten maßen sich allein die Weihe der Begeisterung an; glauben Sie mir, die Begeisterung der Wissenschaft hat eine höhere, heiligere Weihe. Sie und nicht die Poesie ist es, die und in die Tiesen des Kosmos unter das Angesicht des Schöpfers sührt, den das Heer der Welten verbirgt. Wo die Poesie nur ahnt, da erkennt die Wissenschaft, und wo jene nur andeuten kann, da kann diese ergründen. Und ergründen muß sie, was sie denkt, denn was ich denke, das ist. Es muß nicht bloß heißen: ich benke, solglich bin ich; es muß auch heißen: es wurde gedacht, solglich ist es. Und so ist auch Das, was Sie hier sollen erscheinen sehen, denn ich habe es wissenschaftlich gedacht. (Gräbt.)

#### Gift.

hören Sie ben bumpfen Schall, so oft Sie ben Spaten bineinftogen ?

## Irrwisch.

Herr Kollega, seien Sie auf Ihrer hut, im Fall eine Erscheinung auftaucht!

#### Gift.

Ich stehe bereit. Mir foll Reiner entwischen. Herr Rollega, benten Sie sich die Ausgabe von Cicero's Werken, bie wir veranstalten werben: bie Leferarten berichtigt, bie

Dunkelheiten erklärt, die Schrift de re publica ergänzt, die Roten und Konjekturen der Kritiker verworsen und ---

(Nachbem Frewisch tiefer gegraben, stürzt bie ausgehöhlte Erde vor ihm zusammen und Gift, bavon erschreckt, springt auf die andere Seite.)

#### Arrwiich

(ihn um ben Leib greifenb.)

Bah! mas ift bas? Römer, gefagt wer bu bift!

#### Gift.

Bei allen Göttern ber Unterwelt beschwöre ich Sie, lassen Sie meinen Unterleib los!

#### Irrwisch.

Römer, wer bift bu? Römer!

#### Gift.

Berr Rollega, meine Blafe! Bei'm Pluto! Sie bruden -

## Arrwifd.

Esne Romanus? Esne Cicero?

#### Gift.

Missum me facias! Lassen Sie mich los!

## Irrwisch.

Bei'm Jupiter, er ift einer! Bift bu Cicero?

#### Gift.

Sie feben ja, ich bin Ratilina.

#### Irrwisch.

Aber bie Warze auf beiner Rafe - Wo ift Cicero?

#### Gift.

Dort flieht er. Um Alles in der Welt, laffen Sie ihn nicht entrinnen!

(Er zeigt auf ben Bauer Martin Hammel, ber außershalb ber Szene, eine Masche mit Eiern und Hühnern auf bem Rücken, über die Haibe vorüber geht. Irrwisch läßt Gift los und stürzt sich auf ben Bauer.)

#### Gift

## (allein.)

Hole bich ber Cerberus mit beinen Römern! 3st bas ein Druden! Batt' ich boch nie gebacht, bag meine Rouftitution und mein Abromen fo etwas ertragen könnte. aber meine Steinschmerzen wiederkehren, werb' ich mir feche Aerzte auf feine Rechnung halten. Diefer Wütherich! Der Mensch beginnt gefährlich zu werben. Altertbümer. Tartarus, Cicero - jest ift ja gar nichts mehr vor bem Menschen ficher: mas er beuft, bas ift, und wenn er mit feinem mahufinnigen Behirn bentt, ich fei Marfpas, fo fdindet er mich. Und in biefen Meufchen foll meine Dichterinn fich verliebt haben! Bei ber lernäischen Schlange. ber Kerl muß in's Narrenhaus! Wenn übrigens ber Baner bort nicht ftartere Anochen hat als ich, fo gibt es einen Ariminal=Brozeß. (Man bort bie Beiben außerhalb ber Szene larmen.) Auch gibt es Stoff für eine neue Schrift: Die Archäologie in ofteologisch-pathologischer Binficht.

kommen fie schon. Best wird Unterricht im Denken gegeben.

Brrmifch fommt mit Dartin herangetragen.

#### Arrwisch

(zu Martin.)

Esne Cicero? frag' ich.

#### Martin.

Lass' er mich los, sag' ich. Sieht er benn nicht, baß ich Gier habe? Sollen bas Narrenspossen sein, ober seib ihr Spithuben?

#### Irrwifd.

Sei ruhig, Freund meiner einsamen Stunden! Rur über beine Schule ber Beredtsamkeit und über beinen Staat sollst bu mir Aufschluß geben.

#### Martin.

Staat? Ich benke, wir wohnen in einem polizeigerechten Staat, wo man die Leute ruhig ihre Wege geben läßt. Lass er mich los, sag' ich ihm, oder mein Knittel wird mir ben Paß schreiben!

## Irrwisch.

Bernhige bich, mein Freund. (Zu Gift.) Katilina, suche beinen Konsul von meiner guten Absicht zu überzeugen und winde ihm ben scipio \*) aus ber Hand.

(Gift greift Martin ben Stod ans ber hand und wirft benfelben zur Seite.)

<sup>\*)</sup> Der Renfulftab.

#### Martin.

Seh' Einer biesen Knirps an, mit bem Hühnerauge auf bem Rücken und ber spitzen Krebsnase! Es wird mir jetzt aber bald zu toll. Wenn ich die Eier nicht hätte, Ihr kämt nur beibe nicht gesund von ber Stelle. Ihr Pattriotten, ihr Thrannen, ihr!

#### Gift

#### (zu Martin.)

Ergib bich boch, Marce Tulli! Quid resistis? Haft bu nicht beinem Mörber freiwillig bas Haupt bargestreckt, und beinen Wohlthäter, ben Ansstrischer beines Ruhmes, willst bu mit Füßen treten? "Quousque tandem, Marce, abutere patientia nostra?" Psui, pudeat te, auf solche Art beine Tugenblehren lächerlich zu machen und zu zeigen, wie unähnlich beine Werke beinen Worten sind! Age dum, Marce! Oro obsecroque te, concedas!

#### Martin.

Es ift ja boch, um bie Gallsucht zu bekommen, baß ihr Straßenränber noch Fastnacht mit mir spielen wollt. Dürft' ich mich mit meinem Korb nur rühren, es follte nie ein Stocksisch so weich geklopft sein, wie ihr.

## Irrwisch.

Sind beine Worte Verstellung, Freund? Willst bu mich über beine Person täuschen, um bich meinen Absichten zu entziehen? Ober ist es Wahrheit, wie bu sprichst? Wir beucht, beine Sprache hat burch ben unterirbischen Ausenthalt in biesen freilich unklassischen Landen einen etwas profanen Charafter angenommen. Ift bas bie Sprache bes Forums und ber rostra, bie wie ein Schwert und Meffer bas über bas Vaterland ausgespannte Verberbensnetz bes Katilina zerschnitt?

#### Martin.

Bas? mit bem Messer? Losgelassen, bu Stragenränber, los, sag' ich zum letten Mal! Donner und Better, ich will los, und wenn Gier und hühner brauf gehen! (Er stößt hestig mit ben Füßen.)

#### Brrwifd.

Oleum et operam perdidi, bie Rrafte verlaffen mich. (Er läßt Martin zu Boben fallen.)

#### Martin.

Meine Gier, meine Hühner! Die follt ihr mit euren Knochen bezahlen. (Er rafft sich auf, ergreift seinen Stock und schlägt auf die Beiden ein. Sie ergreifen, Irrwisch ohne Rock, die Flucht und Martin verfolgt sie.) He, Hals lunken, Gandiebe, he! Bolizei! Mörder! Polizei! (Ab.)

Nafenloch tommt hervorgestürzt und rennt ihnen mit Martin nach.

Szene: In Willhabers Baufe.

Frau Willhaber. Mina Willhaber. Fopper.

## Fopper.

Ich muß euch gestehen, baß mir heute eure Gesichter nicht gefallen. Ihr habt etwas auf bem Herzen. Namentlich

bu, Mina. Du siehst mich an wie bas futurum exactum von Sterben. Was ist bir, Erste ber Weiber, Königinn beines Geschlechts, Schwester ber Grazien, Nichte ber Musen, Tochter ber Aphrobite?

#### Mina.

Der Bater hat wieber üble Launen.

#### Fopper.

Muß ich wieder Krieg wegen des Alten mit euch beginnen? Ehre beinen Alten! Das bitt' ich mir aus und nicht bloß aus Frömmigkeit. Wenn ihr ihm etwas anhaben wollt, lasse ich mich von euch scheiben.

#### Mina.

3ch hatte früher nur einen Fehler an ihm auszuseten.

## Fopper.

Und ber war?

#### Mina.

Wenn et gut gelaunt war und Rheinwein trant, zwang er die Mutter und mich immer, ihm Bescheid zu thun, und konnten wir nicht so viel trinken, als er, so nannte er uns Theetassen, wurde zornig und der Spaß endete unfreundlich.

## Fopper.

Das also sein größter Fehler? Ich nehme bir nicht übel, baß ber Wein nicht so reichlich über beine Lippen will, benn auf Sußigkeiten schmedt er nicht eben am Besten. Aber

bebenke, wer bir kunftig als Helfer zur Seite sein-wird! Unter allen Dingen, die ich beinem Bater übel nehmen könnte, konunt die Leibenschaft, Rheinwein zu trinken und einzuschenken, zulett an die Reihe. Wäre er in diesem Punkte nicht ein vollendeter Erchnann, so mögte ich nichts mit ihm zu schaffen haben, er wäre dann entweder ein Knicker oder ein Heuchler. Ich sage euch, der Alte ist der beste aller Männer, die liebenswürdige Töchter zu vergeben und zugleich ihres Geldes wegen das Bewustsein haben, keinen Schwiegersohn such en zu müssen. Er ist ein Polterer, aber ein Biederherz; er ist kein Genie, aber ein gessunder Gradaus; er ist mein Gegner, aber mein bester Frennd. Wäre ich nicht dazu gemacht, dein Mann zu wers ben, dein Alter wäre wenigstens dazu gemacht, mein Schwiegervater zu werden.

#### Mina.

Ich stimme bir in Allem bei und will auch gern mit meinem Vater Rheinwein trinken so viel ich kann. Aber in neuester Zeit will er mich auch zum Toasten zwingen und bieser Eingriff in die Freiheit meines Geschmacks ist Thrannei.

## Fopper.

Deines Gefchmads? Wie fann mein fünftiger Schwiesgervater beinem Geschmad Gewalt authun wollen?

## Frau Willhaber.

Schwiegervater? Bist bu bessen so gewiß, bu lebermüthiger? Du hattest nur hören sollen, wie er sich gestern über bich geäußert hat. Daß bu ein Mediziner bist, ift ein bloges Unglück, aber baß du bich noch als Baffalaurens buellirt haft, ist ein Verbrechen, bas er dir niemals vergesben kann.

# Fopper.

Habt ihr ihm benn nicht gefagt, baß mein Gegner seine Tochter beleidigt hatte?

### Frau Willhaber.

Diefer Grund bes Duells ift ihm grade doppelt unangenehm. Anch bedauert er ben Berliner, weil du ihn fo graufam zerhauen habest. Er fagt, bu habest gar kein Gefühl.

# Fopper.

Rein, unter biefen Flegeln und Renommiften habe ich Rennt ihr ein sinnloferes, stupiberes, wibermartigeres Beichlecht, als tiefe gewöhnliche Gorte von Stutenten? Rerle, Die fich geberben, als fei bie Welt ihr Erbtheil, und nichts fonnen, als Unfinn fcmaten, mit überkommes nen Rebensarten um fich werfen, fich ju Schanden faufen und fich bie Gefichter gerhauen! Jete Flegelei gilt ihnen als eine Grofthat, jede Robbeit als eine Auszeichnung und jeber Blobfinn ale Benialität. Dafür hat fie benn auch ein fo genannt geiftreicher Schriftfteller bie "letten Ritter" ge= Er batte fie bie erften Lümmel nennen follen, ober bie ersten Bilifter. Gie theilen bie Welt ein in Studenten und Philister; gibt es aber größere Philister, als tiefe Stlaven bes ftereotypen Unfinns und ber Schollen-, Berbinbungen", bie ben Namen jebes Krähminkels, aus bem fie bervorgefrochen, zur Bilbung einer afabemifden Nationalität

benuten? "Frei ift ber Burich", singen fie, und ihre gange Freiheit besteht in ber robesten Libertinage. ihr je etwas von biefen Menfchen, wenn irgent eine eble Sache bie Beifter bewegt? Gie liegen in ber Aneipe und faufen! Wo maren fie, als tie Revolution jetes Berg ent= flammte? Sie lagen in ber Rueipe und foffen! Grabe weil ich biefe Menschen so gründlich verachte und haffe, habe ich mich unter fie gemischt, babe ich ihr Wefen mitgemacht, babe ich Fechten gelernt beffer als fie. 3ch habe fie züchtigen wollen in ihrer eigenen Beife, fo gut ich es vermogte, und jett febt ihr Dutente von biefen abgefertigten Renommiften umberlaufen, benen ich für immer in's Beficht gefdrieben babe, baf fie Dummfopfe, Blegel und gemeine Geelen Das ift ber Ginn meiner Duellfucht und meiner Aber Eine fühle ich nur zu tief: baf aus Befühllofiakeit. bem teutschen Beift nichts Bescheibtes werben fann, fo lang bas teutsche Studentenleben nicht von Grund aus reformirt ift.

### Mina.

Aber auch die Professoren sollst du beleidigt haben, namentlich meines Baters gelehrten Freund, ben unvergleichlichen Dr. Irrwisch

# Fopper.

Diese Unschuld beleidigen? Wo ware mir das jemals eingefallen! Ich habe ihm bloß einmal eine Abhandlung über die antediludianischen Maulwürfe überschickt. Er hatte nämlich ein Rollegium über die Schöpfungsgeschichte und tischte uns so abentenerliche Hypothesen über das Innere der Erde, die Entstehung der Berge u. s. w. auf, daß ich

mich nicht enthalten konnte ihm zu Hülfe zu kommen. Ich schrieb baher eine Abhandlung, worin ich sehr gelehrt bewies, daß die Erde nichts sei, als ein von der Sonnne abgelisster Maulwurfshausen, in dem zufällig ein Nest voll Maulwürfe gesteckt habe, die natürlich so viel Mal größer sind als die irdischen, wie die Sonne größer ist als die Erde. Durch ihr Wühlen und Heben entstanden die Berge, aus denen augstvoll die von ihnen versolgten riesigen Regenwürmer hervorschossen, welche durch ihr schlängelndes Kriechen die Betten der Flüsse und Bäche bildenen. Sie krochen in's Meer und leben dort noch jetzt als Krasen oder Seeschlangen sort. Die Maulwürfe selbst starben im Innern der Erde, erzeugten Phosphor und das ist der glänzende Kern unseres Planeten und die Ursache des Feuerspeiens. War das eine Beleidigung?

#### Mina.

Im Gegentheil, es war eine Schmeichelei für feine Gutmuthigfeit.

# Fopper.

Ein anter Mal war ich bei ihm, um mir ben Kollegienbesnich von ihm bescheinigen zu laffen. Er war grade im Begriff auszugehen und ba es regnete, nahm er in ber Zerstreuung statt bes Regenschirms ben Stubenbesen in bie Hand, ben ich ihm barreichte, und trug ihn über bie Straße. War bas eine Beleitigung?

#### Mina.

Es hieß blog feine Renntniffe auf die Probe ftellen.

### Fopper.

Ein brittes Mal war er in ben verkehrten Hörsaal gerathen und wollte unserm medizinischen Auditorium eine Borlesmig über ägyptische Alterthümer halten. Als Afüstent des Professors der Anatomie stellte ich neben seine mitgebrachte Munie eine präparirte Kindesleiche und plötlich begann er das neugeborene Kind unter schallendem Gelächter als dreitausendjährige Munie zu besprechen. War das meine Schuld?

#### Mina.

Im Gegentheil, es mar eine praparirte Unschulb.

### Fopper.

Wie du Das zu treffen weißt! Doch verlieren wir den Faden nicht. Die Fehler des braven Papa, die ench verstimmt haben, sind: 1. er schenkt zu viel Rheinwein ein; 2. er haßt den Mediziner; 3. er haßt den Duellansten; 4. er bedauert den Berliner; 5. er sympathisirt mit den Professoren. Der letzte Fehler scheint mir der schlimmsste zu sein.

### Mina.

Benn er bie Sympathie nur auf fich felbst beschränken wollte!

# Fopper.

Wie versteh' ich Das?

# Fran Willhaber.

Wozu follen wir fo viel Umstände machen? Erfchrick nicht und vernimm mit Ginem Wort bas Unerhörte: mein

Mann will meine Tochter an ben Dr. Irrwifch verheis rathen!

# Fopper.

Warum soll er Das nicht wollen? Mir ist bas gar nichts Renes und auch nichts Bunderbares. Da der gute Papa ben Dr. Irrwisch für den Besten hält, weil er den vortresse lichen Dr. Fopper noch nicht kennt, ist es natürlich, daß er seiner Tochter nicht den Schlechtesten bestimmt hat. Doch mit dem Papa werd' ich mich schon absinden; ob ich aber bei dem "hochzuverehrenden Fräulein" diese Konkurrenz bestehe, wagt meine Bescheidenheit nicht zu entscheiden.

### Mina.

Wenn er bich aussticht, wirft bu bich wol entschäbigen bei meiner Namensschwester, ber Dichterinn Mina Ueber, beren Liebe ber Grausame zu verschmähen scheint.

# Fopper.

Die ist leiber für mich verloren, benn ber Dr. Gift macht ihr ben Hof. Ich benke babei immer an eine Wespe, bie um eine Birne kriecht, an ber sie fressen will. Nein, nicht Mina Ueber — ich will in ber Familie bleiben und werbe mich entschädigen und rächen zugleich, indem ich dem Nentsner Johannes Willhaber seine niedliche kleine Frau entführe.

# Frau Willhaber.

Alterchen, wenn bu etwas junger und kein fo unausstehlicher Kopfhänger wärst, würde ich bir keinen Korb geben. (Gibt ihm einen Ruß.)

### Fopper.

So, nun habt ihr wieder humane Gesichter. Jest will ich euch erzählen, was heute meinem hochzuverehrenden Nebenbuhler passirt ist. Als ich vor einer Stunde vom Markt in die Marktstraße einbiege, begegnet mir der Dr. Irwisch ganz echaufsirt und ohne Rock, den er wahrscheinlich beim Ansgehen vergessen hatte anzuziehen. Ich grüße ihn, wie immer, sehr freundlich und er, im Sturmschritt vorbeisausend, nint den Hut ab und hält ihn, durch Nachbenken zerstreut, in der Hand. Ich wende mich um, seh' ihm erstaunt nach und eben, als er um die Ecke der Straße wenden will, rennt ihn ein breitschulteriger Bauer, der eine große Hühnermasche auf dem Rücken trug, über den Haufen, so daß sie beide der Länge nach im Ninnstein lagen.

#### Mina.

Und du halfst ihm nicht auf?

# Fopper.

Originalgenie's lassen sich nicht helfen. Ghe ich bei ihm war, hatte er sich schon wieder aufgerafft und eilte bavon wie ein Secränber, verfolgt von dem Bauer und meinem Freund, dem Polizisten Nasenloch. Sie scheinen ihn im Augenblick für einen Andern genommen zu haben.

# Frau Willhaber.

Was wird mein Mann bagu fagen!

# Rammerjungfer

(hereineilend.)

Der Herr Professor Irrwisch ist ba.

# Fopper.

Bas? Mein Nebenbuhler? Jest fühl' ich wieder ben ,Ritter" in mir erwachen.

#### Mina.

(zur Rammerjungfer.)

Baft bu ihm nicht gefagt, ich fei frant?

# Rammerjungfer.

Freilich! Aber er fagt, er wolle Gie wieber gefund machen. Er hat einen funkelnenen Rod an. (Ab.)

# Fopper.

Wo ist mein Helm und meine Lanze? (Rimt seinen hut und Stod.)

# Frau Willhaber.

Wenn bu nach einem Gaul fragtest, ebler Ritter, würde ich bir ber Sicherheit halber biefen anweisen. (Auf einen Schrank beutenb.)

# Fopper

(hineinsteigenb.)

Sollte bas trojanische Pferd nicht ein Rleiberschrant gewesen fein ?

Die Borigen. Irrmifc.

# Irrwisch.

Guten Abend, meine hochzuverehrenden — (Er naber' fich Mina, die wie frant auf bem Sopha fitt.)

### Frau Billhaber

(bei Geite.)

Er fagt "guten Abend" und es ift heller Mittag.

# Irrwifd.

Sind Sie krank, mein hochzuverehrendes Fräulein? Was ist die Ursache? Ich wäre eher gekommen, wenn nicht die Heransgabe eines archäologischen Werkes— (in die Tasche greisend). Schate, ich hab' es nicht zu mir gesteckt, sonst würde ich Ihnen einige Kapitel vorlesen und Ihre Unpäß-lichkeit würde sich sogleich—

### Mina.

Berfchlimmern.

### Irrwifd.

Sagte ich verschlimmern? Berzeihen Sie, mein hochzuverehrendes Fräulein, es war ein lapsus linguae. Doch wodurch soll ich die Wirkung meines Werkes ersetzen? Erlauben Sie mir Ihren Puls. (Er will ihren Puls fühlen, boch indem sie ihre Hand zurückzieht, ergreist er die eigene und fühlt sich selbst den Puls.) Ihr Puls ist unruhig vielleicht 100 Schläge in der Winnte. Das deutet auf Bewegung und wie deute ich diese Bewegung?

# Fopper

(im Schrank.)

Auf ben Rinnftein.

# Irrwisch.

Sprach ich vom Rinnstein? Das mar ein lapsus linguae. Ich wollte — verzeihen Sie, hochzuverehrendes Fräulein — ich wollte vom Kuff reben.

#### Mina.

Bom Rug? Was hat benn ein Rug mit bem Rinnstein gemein?

### Irrwisch.

Einiger Magen lagt er sich schon mit ihm zusammenbringen, sofern nämlich ein Rinnstein ein Werk ber Architektonik
ist. Ich sagte Ihnen schon, als ich Ihren ausgezeichneten
Schäbelbau untersuchte, daß er gleichsam eine Verkörperung
aller mathematisch architektonischen Regeln der Schöpfung
sei. Ich gedachte Ihnen weiter anszusühren, daß auch alle
Thätigkeiten dieses edlen Gebildes denselben Regeln entsprechen müßten. Betrachte ich Ihren Mund, so überkommt
mich eine Idee, die ich unter den Ausdruck "die Mathematik der Liebe" bringen mögte.

# Frau Willhaber.

Der Mund meiner Tochter gleicht bem meinigen. Habe ich nicht auch Talente zur Mathematit?

# Irrwisch.

Erlauben Sie, meine Hochzuverehrenben. Die edelste, ausdruckvollste Aenßerung des weiblichen Mundes ist der Kuß. Der Kuß aber muß mathematischen Regeln entspreschen. Ein edler Mund zieht beim Kuß die Mitte der Oberlippe der Art in die Höhe, daß sie einen rechten Winkel auf der Unterlippe bildet. (Demonstrirt es durch seinen Mund.) Nach Phithagoras ist das Quadrat der Hypothenuse gleich dem Quadrat der beiden Katheten. Das Quadrat der Unterlippe muß also beim Kuß gleich sein dem Quadrat der beiden Hatheten der Oberlippe.

# Frau Billhaber.

Bibt es auch Leute, Die vieredig fuffen, Quadrat-Ruffer?

#### Mina.

Ich glaube, einige tuffen fogar runb.

### Irrwifd.

Alles das sind nicht die wahren Kusse und nicht wissenschaftlich zu besiniren. Wenn ich Sie kusse, hochzuwerehrens des Fräulein, so nuß das Quadrat meiner Hypothenuse und meiner Katheten das Quadrat ber Ihrigen becken. Erlauben Sie mir, Ihnen der Deutlichkeit halber ein Beispiel ans der Natur vorzuführen. Wenn Sie die Narbe des Bisses eines Blutigels betrachten, so sinden Sie ein regelmäßiges Dreieck.

### Mina.

Wenn man von einem Manne breiedig gefüßt wird, beutt man fich gleichsam einen Blutigel mit zwei Beinen.

# Irrwisch

Erlauben Sie, meine Sochznverehrenben -

(Martin hammel und Nafenloch bringen, von ber Rammerjungfer aufgehalten, unter großem Gepolter in bie Stube,)

#### Martin.

Was will die Jungfer? Das wird die gnädige Frau nicht übel nehmen, daß man ihr einen Spigbuben aus bem

Haufe holt. (Irwisch erhlickent, ter sich niedersetzt, zum Bolizeidiener.) Seht, Sergeant, ba sitt er schon. Ich kenn' ihn so gut, als mich selbst. Jest hat er einen neuen Rock an und vor einer Stunde sah er aus wie ein Möbelsschreiner. Jest ist es eure Sache zu sprechen, Sergeant.

### Mafenloch.

Alfo Sie find es, herr Professor? (Für sich.) 3ch feb' es ihm an, er ift mein, ber Demagog.

#### Martin.

Ein schöner Professor ber! Donnerwetter! Ein Professor ber Buhuerbiebe ift er.

### Irrwisch.

Welches ift ber Auftrag eurer Sendung, gute Leute?

### Martin.

Gute Leute! Ja warte! Donnerwetter! (zu Nafenloch) Frisch, sagt es ihm auf gut Teutsch.

# Masenloch.

Es ift nicht von meiner Gewalt, Herr Dektor, daß ich hierher komme. Aber ber Hurgermeister, ber mein genauer Freund ist, hat mich gedetachirt. Denn es gibt für Sie nur zwei Ausgänge resp. Mittel: erstens, ob Sie, entweder oder, diesem ehrlichen Manne die Eier bezahlen wollen; indessen aber werden Sie resp. zu Protokoll gebracht und großen Nachtheil exponiren, wenn Sie praeter propter nicht von der Geneigtheit Gebrauch nehmen wollen, diesem durchaus ehrlichen Manne solidarisch seine Gier, das heißt, seine Hühner zu bezahlen.

### Martin.

So war es recht, fo hat er es verbient.

### Frau Willhaber.

Leute, es ift nicht Fastnacht. Was wollt ihr bier? Ihr riecht nach Branntwein.

### Mafenloch.

Ich bitte um Entschuldigung, gnädige Frau; es ist nicht von meiner Gewalt. Aber Sie wissen, bag unfer Bürgermeister ein braver, rechthabenber Mann ist. Zehn Thaler, hat er gesagt, bag ber Mann verlangt hat.

# Martin

(für sich).

Ich habe nur fünf verlangt.

# Mafenloch.

Denn es waren gegen circa - wie viel Gier waren barin?

### Martin.

Behn Dutend Gier waren barin und fast alle zerbrochen und zwei hühner tobt, zwei weggelaufen und einem echten englischen hahn bas rechte Bein entzwei.

# Frau Willhaber.

Wiffen Gie bavon, Berr Professor?

### Irrwifd.

Das Wissen, meine Hochzuverehrenden, ist allerdings die Frucht und eine herrliche Frucht, aber süßer noch ist das Brechen dieser Frucht, id est das Erforschen. Die eigentliche Bedeutung der Zahlenlehre des Pythagoras ist noch von Keinem erforscht worden.

### Martin.

Was? Der soll ein Professor sein? Donnerwetter! Ein Komödiant ist er, denn eine solche Verstellung ist mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen. Aber warte! (Irwisch's Rock unter dem Kittel hervorziehend.) Kennt er den? Herr "Professor", kennt er den? Jest sist er da wie Krenzbauer und sieht in den Tag hinein, als ob er ihn ausscressen

# Frau Willhaber.

Herr Professor, bas ift Ihr Rod! Ich begreife bie Sache nicht, ich bin -

# Irrwisch.

Ich bin! Sonberbare Uebereinstimmung in unsern Gebanken! Dachten Sie anch an Berkelen und Kant? Ich bereite eben eine Abhandlung vor, worin der Ursprung ber ibealistischen Philosophie auf einen andren Boden zurückgeführt werden soll.

### Martin.

Ich merke ben Pfiff: ber will uns Geschichten erzählen, bamit wir seinen Prozest vergessen. Das soll ihm aber nicht gelingen, so mahr ich Martin heiße.

#### Gertrub

(hereinstürzent, einen Brühlöffel in ber Bant).

Was hör' ich? Meinen Herrn wollen fie hergehen und hier mit ber Polizei anpaden? Rühr' ihn Einer an, ben werb' ich mit bem Kochlöffel rühren!

#### Martin.

Run will ich boch ein Hottentott sein, wenn die Berson nicht auf meine seelige Hanne gleicht - Donnerwetter !

#### Gertrub.

Das muß ein nettes Mobern gewesen sein, wenn sie zu bir gepaßt hat. Aber was wollt ihr meinem Herrn? frag' ich. Es scheint mir, daß ihr hergeht und eigennützige Streiche vorhabt.

### Martin.

Wir find im Recht, aber nicht eigennützig.

#### Gertrub.

Ihr feht mir allerdings in einer Sache uneigennütig

#### Martin.

Wie fo?

### Gertrub.

Weil man ench umsonst feben tann. In einer Menager rie gabe man gern 5 Sgr. b'rum.

#### Martin.

Ich schlage vor, baß wir uns beite zusammen seben lagen. Ich heiße hammel: bann ift es ein Männchen und ein Weibchen und wir bekommen 10 Sgr.

#### Willhaber

(hereineilend).

Bas ift bas - guten Morgen, herr Professor, guten Morgen - was ift bas für ein garm in meinem haufe ?

#### Martin.

herr Stattrath, nun machen Gie es aus, Gie wiffen Bescheib.

### Willhaber.

Wer sagt euch, baß ich Stadtrath bin und was weiß ich? Nichts weiß ich. Ich frage, was hier vorgeht?

### Martin.

Da sitt er, Herr Stadtrath (auf Irrwisch zeigenb). Auch hat er noch so einen krottigen Zotenreißer bei sich geshabt und ber Kerl hat mich noch am Meisten geärgert. So eine Warze von einem Kerl! Hätt' ich ihn nur in die Finger bekommen können, aber er schoß in bas Gebüsch wie ein Dachshund.

# Frau Willhaber

(zu Willhaber).

So viel ich mir bie Sache enträthfeln kann, muß ber Brofeffor von biefem Mann Gier und Hühner gekauft haben und zwar für jenen Rock.

#### Martin.

Befauft? Ich merte, Die gnabige Frau will feine Bartei nehmen. Mennt man Das faufen? Donnerwetter! Gepadt hat er mich und zwar unvernünftig gepackt. Es war ba linter Band von ber Bromenate an ter Baide vor tem Bafenbusch. Die Saide hat früher zum Birnbacher Sof gebort und jett bat fie ber Abelsborfer Bauer gefauft. thut nichts als jagen, ftatt bas land zu bauen und fa't mehr Schroot als Roggen auf bas Feld. Aber ich hab' es ihm auch prophezeit, baf er fich noch gang zu Grunde ruinirt. Doch bas follt' er miffen, baf ihm bie Gaubiebe bie Fiichfe und Ranine graben! 3ch wollte noch ftillschweigen, wenn fie babei einen ehrlichen Menfchen feine Wege geben liefen. Aber Ginen fo unnatürlich binguwerfen und nicht zu feben. mas man bei fich hat, und Ginen am hellen lichten Tage vor bem offenen Stadtthor bestehlen wollen - Donnermetter, bas thut fein Schinderhannes nicht einmal.

### Willhaber

(zu Rafenloch).

Sagen Sie, mas ift hier vorgefallen?

# Mafenloch.

Ew. Erzellenz nehmen nicht ungütig, aber es ist bie Bahrheit, bie reine Wahrheit.

# Willhaber.

Bas benn? Bas?

# Mafenloch.

Sehen Sie, ich tomme nicht von meiner Gewalt, aber ber herr Bürgermeister hat mich gebetachirt. Denn ber

herr Dottor hat biesem grundehrlichen Mann für zehn Thaler Sühner gebrochen.

#### Martin.

١

Und Gier! Das ist für eine Herrschaft, wie Sie sind, nicht ber Rebe werth, aber für unser Einen, ber sein Brod so hühnerweise verdienen nuß, macht das ein ganzes Rapital. Ich hab' ihm doch wahrhaftig nichts zu Leid gethan; Sie können alle Gesetze nachschlagen, ob ich jemals einen Menschen um einen Nadelknopf beleidigt habe.

### Mafenloch.

Sehen Sie, Herr Brästent, ich bin Soldat gewesen, ich habe die Befreiungskriege gegen den gemeinschaftlichen Feind mitgemacht, auch dem Kaiser treu gedient, wo ich bei Leipzig übergegangen bin zu den Allierten, zugleich eine Kugel bekommen und zwei Hiebe auf den Tornister — Sehen Sie, da kann man schon mitsprechen! Die Kugeln, sage ich Ihnen, pfissen wie die Feldmäuse, ventre à terre, aber, so wahr ich nicht von meiner Gewalt komme, einem Menschen so muthwillig sein Gut verderben, das hab' ich in allen meinen Kampagnen noch nicht gesehen und die Disziplin, pflegte unser General — daß ich nicht lüge — unser Kapitain zu sagen, ist doch immer die Seele vom Kriegswesen.

### Willhaber.

Es ist Essenszeit. Sie halten uns etwas lang hier auf und ich weiß schon genug. Also ist es bloß um 10 Thaler zu thun?

#### Martin.

Den Korb will ich gar nicht rechnen.

### Willhaber

(ihm Gelb gebend).

Hier habt ihr's. (Zu Irrwisch, ber bis babin in einem Buch gelesen.) Herr Professor, Sie bleiben hier zu Mittag. Kommt!

(Alle ab, außer Martin, Nafenloch und Gertrub.)

### Willhaber

(wieder zurüdkommend, zu Rafenloch).

Sagen Sie, was meinten Sie bamit, als Sie mich Pra-fibent nannten?

Mafenloch.

Prafitent vom Rafino.

Billbaber.

Sie wollten fagen: Direftor!

Mafenloch.

Ja richtig: Direktor!

### Willhaber.

Dann hatten Sie Recht. (Gibt ihm ein Trinkgelb. Ab.)

# Rafenloch.

Ru? Denen haben wir einmal in ben Naden gefeben. Detonom, fagte ich nicht, bag ich aus bem Darm eine

Wurst machen würde? Doch nun noch ein Wort, eh' ich zum Rathhause gehe. Als ihr mit den zweien auf der Haibe zusammengeriethet, hörtet ihr da auch, was sie mit einander sprachen? Wollten sie euch nicht verführen zur Revolution? Sprachen sie nichts von Staat, Baterland und bergleichen? Im Namen des Geseyes, antwortet!

#### Martin.

Allerdings fagten sie Das und noch allerlei andres buntmes Zeug, wovon ich nichts verstand. Sie sprachen alle Sprachen burcheinander.

### Mafenloch.

Aha! wir haben sie. Das soll ein Fang werden, wovon die Zeitungen sprechen. Ich gehe jetzt schnell zum Rathhause und dann treffen wir uns im "Stübersbröden", wo wir das Ucbrige verprotokolliren werden. Den Nock nehm' ich einstweilen mit.

#### Gertrud

(bie bis jett wie eine Schildwache beobachtend in ber Ede gestanden, vortretend und ben Rock ergreifend.)

Halt, Ihr Spitbuben! Das Eigenthum meines Herrn rührt Keiner an, wenn ich ba bin. Mag euch Herr Willhaber geben, was er will, meinen Herrn laßt ihr ungeschoren!

#### Mafenloch

(ein aus dem Rod gefallenes Manustript aufhebend). Das alte Papier wird sie mir doch wenigstens lassen.

#### Gertrub.

Papier tann er haben, fo viel er will.

(Nafenloch ab.)

#### Martin.

Sagt einmal, Damfell, 3hr gefallt mir.

### Gertrub.

Ihr mir nicht. Uebrigens bin ich keine Mamfell und es war Euch gerathen, daß Ihr meinen Herrn in Rube ließet.

#### Martin.

Dient 3hr bei ihm? Ift er wirklich ein Professor?

### Gertrud.

Und wenn er ein Schneiber mare, er ift mein Berr.

### Martin.

Wenigstens ein Schneiber hatte nicht schneller einen neuen Roc bei ber Hand gehabt. Aber übrigens, Jungfer, Ihr gefallt mir immer besser. Je länger ich sie ausehe: akturat meine seelige Hanne! Dieselbige Nase, bieselbige Müte, bieselbige Brust — Alles Dasselbige!

### Gertrub.

Wie viel Augen hatte fie? (Stellt fich als wolle fie geben.)

#### Martin

(fie zurüdhaltenb.)

So wahr ich ein ehrlicher Mann bin, Jungfer, 3hr gefallt mir. Wenn ich mir benke, daß Ihr Eva gewesen wart, Abam hatte in ber ersten Minute in ben Upfel gebissen. Benigstens ich hatte nicht an seiner Stelle sein muffen. Donnerwetter! Wo kann man die Jungfer bisweilen sprechen?

#### Gertrud.

Macht mir keine Rebensarten! 3hr benkt wol, baß 3hr mich zum Narren halten konntet? Dazu ist Gertrud Winterkohl viel zu lang in ber Schule gewesen.

#### Martin.

Den Namen Winterfohl hab' ich öfter gehört. Ach! ich suche schon so lang eine anständige Frau, aber keine sindet sich, die meiner Hanne das Wasser reichen könnte. Das war Euch ein kapitales Frauenzimmer und die verstand ben Umgang mit Bieh und Menschen! Und Ihr seht ihr so gleich, als wärt Ihr von unserm Kirchhof gestohlen. Wokann man Euch benn bisweilen sprechen?

#### Gertrub.

Ift es Euch auch wirklich Ernst? Aber fagt — was feh' ich? Seib Ihr es wirklich? Habt Ihr mir nicht einmal eine Gans verkauft? Ihr hattet bamals keinen Kittel an.

#### Martin.

Ich weiß es wohl. Ihr habt mir die Gans aber nicht bezahlt und weil Ihr so lang bliebt —

#### Gertrub.

Papier tann er haben, so viel er will. (Nasenloch ab.)

#### Martin.

Sagt einmal, Mamjell, Ihr gefallt mir.

#### Gertrub.

He mir nicht. Uebrigens bin ich feine Mamfell und es wer End gerathen, bag Ihr meinen herrn in Rufe ließer.

#### Martin.

Dient 3hr bei ihm? In er wirklich ein Professor?

#### Gertrub.

Und wenn er ein Schweiter ware, er ift mein herr.

#### Martin.

Denigstems ein Schneider hatte nicht schneller einen neuen Reck bei ber Hand gehabt. Aber übrigens, Imgfer, Ihr gefallt mir immer besser. Je länger ich sie ansehe: atturat meine seelige Hanne! Dieselbige Nase, bieselbige Mühe, bieselbige Brust — Alles Dasselbie-

Wie viel Anogehen.)

#### 30 COLUMN

(in mingrame

Co wahr ich ein entitue In

#### Gerrie!

Macht mir feine Revensarier in ich zum Karren balter loume:

### Wiering.

Den Ramen Winnerfot! no' 12 in glefuche schon so lang eine austianten.
fich, die meiner Hanne in
war End ein karthates in in
Umgang met Vieb und

3ft of End == id? End Gr

= ==

. ....

10.)

oe, fo

Thire.)

### Gertrub.

Bas? Richt bezahlt? Habt Ihr uns nicht bestohlen?

#### Martin.

Bloß Bezahlung genommen. Aber, liebste Jungfer, wie könnt Ihr bie Sache nur so auslegen! Ich hab' Euch gleich im Ange gehabt und ich dachte, daß ich doch etwas für mis sorgen müßte. Denkt Euch einmal, wenn es mit uns beiden etwas würde und wir hatten nicht einmal etwas Apartes auf ben Tag—

#### Gertrub.

Ift es Gud benn wirklich Ernft?

#### Martin.

So wahr ich Martin heiße. Sagt mir nur, wo man Euch am Besten sprechen kann.

#### Gertrud.

Ich fomme jeben Morgen um 9 Uhr auf ben Gemufemarkt.

#### Martin.

Donnerwetter! Und wir haben uns noch nicht gesehen? Das begreif ich nicht. Kommt, Ihr geht mit mir in's "Stübersbröchen"!

#### Gertrud.

Ich bin auch nicht aus ber Stadt, ich bin auch vom Land zu Haufe.

#### Martin.

Das hab ich' gleich an ber Pof'tur gesehen. So ein Gebäude hat auch keine Manfell. Ihr seid (schmeichelnb) so breit, wie ein zweijährig Füllen.

### Gertrud

(verschämt.)

Ihr feht mir auch nicht uneben aus. Ihr gefiel't mir gleich, als ich euch hier fah, und ich bachte: wie bem ber Kittel so schön steht; aber als Frauenzimmer kann man nicht hergehen und so auf ber Stelle mit bem Konfekt in's Gelag kommen. Doch ist es euch auch wirklich Ernst?

### Martin.

Ift es nicht mahr, fo mag bort ber Schrant fagen, ich fei ein Liigner.

### Fopper

(in bem Schrank, mit tiefer Stimme.) Erst prüft, eh' ihr ench ewig bindet, Ob sich der Kohl zum Hammel findet!

#### Gertrub.

Heilige Sankt Maria, ba haben wir's!
(Beibe laufen bavon.)

# Fopper

(aus bem Schrank tretend und sich ben Schweiß abwischenb.)

Wenn ich Einem ein Schwitbad zu verordnen habe, so weiß ich, wo ich ihn hineinsetze.

(Ab. Mina Willhaber erwartet ihn an ber Thure.) Ende bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug

Szene: In Willhaber's Baufe.

Frau Willhaber. Willhaber.

### Frau Willhaber.

Seitbem bu mit bem Nachbar ben Broges über bie Bartenmauer haft, ift gar nicht mehr mit bir zu fprechen.

### Willhaber.

Brozes hin, Brozes her, ich bleibe bei Dem, was ich gesagt habe. Der Herr Professor soll sie haben und sonst kein Mann unter ber Sonne.

# Frau Willhaber.

"Er soll sie haben!" So spricht Derjenige, ber sie gelegentlich einmal auf ben Armen getragen; Diejenige aber, welche sie einst unter bem Herzen getragen hat, sagt: er soll sie nicht haben!

# Willhaber.

Was? Ich werbe zeigen, wer herr im hause ist. Der Student, scheint es, hat euch ben Kopf verrückt gemacht mit seinen Weiber-Emanzipationsgeschichten. Der Mann ist ber herr. In bem Stud bin ich ein guter Christ. Was hast bu an meinem Freunde auszusetzen?

### Frau Willhaber.

So lang er bloß bein Freund ist, sage ich nichts über ihn. Ich überlasse dir die freie Wahl beiner Freunde. Aber meiner Tochter soll die freie Wahl ihres Mannes bleiben. Die Liebschaft meiner Tochter und beine Freundschaft haben nichts mit einander zu thun.

#### Willhaber.

Das mare mir fcone Politif und Erziehung! Benn Das als Regel galte, fo marft bu nie Frau Billhaber geworben.

### Frau Willhaber.

Reine Schmeichelei für dich und keine Beschänung für mich. Frau Louise Wilhaber, geborne Müller, bildet sich ein, daß sie ohne alle elterliche oder sonstige Hülse würde gefunden haben, was sie wünschte. Doch lassen wir Das. Mina haßt den Prosessor, sie verabscheut ihn und sie würde ihm ihren Ekel offen zu erkennen geben, wenn sie nicht zugleich über ihn lachen müßte und nicht Nücksichten auf dich nähme. Sie ist darin vollkommen einer Meinung mit mir. Du hättest nur hören und sehen sollen, wie er ihr eine Borslesung über das Küssen gehalten hat. Er wollte sie küssen mit Katheten und Hypothenusen und mit Oreiecken. Joseph, höre meinen Entschluß: ein Mann, der meine Tochter dreiseckig küssen will, wird nie mein Schwiegersohn.

# Willhaber.

Er foll es werden und wenn er sie sechseckig kuffen wollte.

# Frau Willhaber.

Sechszöllig, bas würde ihm leicht werben. Wenn ich feinen großen Mund ansehe und ihn babei von Kuffen reben

höre, so fürchte ich fast, er mache Anstalten zu sagen und zu thun, was Schiller sagt: "Diesen Kuß ber ganzen Welt," ober wenigstens ber ganzen Umgegend. Sein Mund ist so umfassend wie seine Gelehrsaukeit. Du weißt, ich halte etwas auf einen hübschen Mund. Er verräth in der Regel wenigstens Geschmack. Hättest du nicht einen hübschen Mund, ich wäre trot Allebem nicht beine Frau geworden. Du hast einen hübschen Mund, ich habe einen hübscheren und Mina hat den hübschesten. Und baran will dieser geslehrte Irwisch mit seiner sechszölligen Hypothenuse mathesmatische Experimente machen? Nimmermehr!

#### Willhaber

### (pfiffig.)

Sag' einmal, hat ber Studeut nicht einen erstaunlich hubichen Mund?

### Frau Willhaber.

Wie in Stahl geschnitten: fein, männlich und geiftreich!

### Willhaber.

Ei so! Es scheint mir, ihr habt euch beibe in die Lippen eines Windbentels vergafft. Das wäre also hier ein Wettstampf um die Mundstücke. Es handelt sich aber um etwas Anderes, Madame Willhaber. Es handelt sich darum, Mina glücklich zu machen durch einen Mann, der durch seine Verson, seinen Namen und seine Stellung eine Bürgschaft sur die Zukunft bietet. Weißt du auch, daß er jett den rothen Adlerorden erhalten hat?

# Frau Willhaber.

Du rebest von Bürgschaft und suchst eine Bürgschaft für tas Unglüd! Die beste Bürgschaft für Mina's Glüd er

blide ich in einem Manne, ben sie liebt und ber burch seinen Charafter wie burch seine Kenntnisse sich eine angemessene Stellung in ber Welt zu erringen fahig ist ohne Regierung und rothen Ablerorben.

#### Willhaber

Eine Stellung? Du wolltest wol fagen: eine Situng! Ein Mensch, ber in ben Märztagen bas Bolf aufgereizt und auf ben Barrifaben kommandirt, ja, ber sogar ben Kopf bes Königs gesobert hat, sollte mein Schwiegerschn werben? Meinst bu, ich misse es nicht? Hätte er nicht mit ben Ansbern amnestirt werben muffen, er ware für die Zeit seines Lebens aufgehoben. Und wer bürgt bafür, buß er nicht wieber solche Streiche macht?

### Fran Willhaber.

Ich bin stolz barauf, wenn meine Tochter einen Republikaner zum Mann erbalt, und mache mir keine Sorgen barum. Herr Fopper ist klug genug, sich seinen Feinden nicht leichtsinnig in die Hande zu liefern, und in Zukunst werden sich die Rollen schon wechseln. Soll ich dich übrigens baran erinnern, baß bu 2000 Thaler bergegeben haft, um die Steuerverweigerung zu betreiben?

#### Willhaber.

Davon schweige man hubsch ftill! Uebrigens war bas blog passiver Wiberstand.

# Fran Willhaber.

Run, ter eben ift es, ten Mina gegen bich und ben Brofeffer leiftet. Und boch willst bu ihn zum hochverrath machen?

#### Billbaber.

Baffiver Wiberstand! Um mit bem Studenten aktives Nachgeben aufzuführen? He? Daraus wird nichts, liebe Frau. Auch soll ber Mensch gar keine Religion haben.

### Frau Willhaber.

Welche Religion haft benn bu? Es ift boch merkwürdig, baß bich ein junger Mann plöglich religiös macht.

### Willhaber.

Aurzum, ber Mensch ist ein Revolutionair nach allen Seiten. Willst bu bas Berbrechen auf bich nehmen, boine Tochter einem Manne zur Frau zu geben, ber überall Streit hat und nach bem bie Polizei bie hand ausgestreckt hält, so baß sie ihn jeden Augenblick von ihrer Seite reißen kann?

# Frau Willhaber.

Willft du das Verbrechen auf dich nehmen, beine Tochter einem Manne zur Frau zu geben, nach bem die Polizei ihre hand schon in unserm eigenen hause ausgestreckt hat, weil er die Leute auf offener Strafe anfällt?

# Willhaber.

Ich Dummfopf! Daß ich es nicht gleich gemerkt habe! Es war jedenfalls ein Streich, den ihm der Student gesspielt hat. Der Nichtswürdige! Laff' ihn mir nochmals über die Schwelle kommen, er soll schmeden, daß spanisch Rohr in meinem Garten wächst!

### Frau Willhaber.

Aber woher tam benn ber Rock, ben ber Bauer mitbrachte?

### Willhaber.

Schweig', ich will nichts mehr bavon hören! Ihr seib alle gegen mich und meinen Freund verschworen, ihr habt ein Komplot gegen mich. Aber ich werbe euch zeigen, wer Willhaber heißt; ich werbe euch zeigen, auf wessen Seite Recht und Gesetze sind, um falsche Ehefrauen, ungerathene Töchter und revolutionaire Berführer zur Raison zu bringen!

### Frau Willhaber.

Bift bu icon bei beinem Abvotaten gewesen? Er hat zwei Mal nach bir fragen laffen.

### Willhaber.

Das Gebabbel!

(Ab.)

Fopper und Mina Billhaber fommen aus der entgegengefetten Thure herein.

# Frau Willhaber.

Rinder, Rinder, es wird unangenehme Dinge absetzen. Er ift unerbittlich und entschlossen, wie ich ihn selten gesehen habe.

# Fopper.

Wir hörten es bonnern und wenn ich zugegen gewesen ware, hatte es sicher eingeschlagen. (Bu Mina, bie ein be-

trübtes Gesicht macht:) Wie? Du-willst boch nicht auch ben Regen bazu gesellen? Mein Mädchen, bebenke und vergiß es nicht, baß beine schönen Augen nicht zum Weinen geschaffen sind, so wenig wie bein schöner Mund für ben pythagoraischen Lehrsat!

#### Mina.

Lieber Herrmann, bu weißt, baß ich keine Ropfhängerinn bin; aber est ift mir unerträglich und thut mir in ber Seele weh, baß wir mit einem Manne, ber boch einen gesunden Berstand und ein gutes Herz hat, über bie Frage streiten muffen, ob ich bie Deinige werben, ober mich an einen abgeschmadten Narren wegwerfen soll.

# Fopper.

Ihr beurtheilt ben Papa wieder falsch. Reiche wie mächtige Leute sind immer eigenwillig, weil sie an die Erstüllung ihrer Wünsche gewöhnt sind. Und die einzige Opsposition, die der Papa bisher zu bekämpfen hatte, war eine weibliche. Laßt ihm eine männliche entgegentreten und er wird sich bestinnen.

# Frau Willhaber.

Du irrft bich. Er geht nicht von seinem Vorsat ab und spricht sogar schon von den Gesetzen. Das ist es grade, was ihm in dieser verkehrten Welt die Uebermacht verleiht. Er hat die Polizei auf seiner Seite.

# Fopper.

Und ich bie Liebe. Mina, bist bu ber Meinung, baß bie Polizei mächtiger fei, als bie Liebe?

### Mina.

Spare bir bie Frage, eitler Jüngling! Aber, lieber Herrmann, laß und nicht fpotten. Ich mache mir Sorgen um bich, ber Bapa hat einen mahren Grimm auf bich.

# Fopper.

Neberlaß bie Gorgen mir und beute nur baran, mir zu folgen.

#### Mina.

Folgen! In ich folge, wohin du willst. Aber wie sollen wir hinausgehen, wo keine Thure ist?

# Fopper.

Nichts einfacher, als Das. Wo keine Thüre ift, macht man eine. Der wird überall ein Gefangener sein, ber wartet, bis die Thüre ihm nachläuft. Mina, glaubst bu weniger werth zu sein, als die Lazebämonierinn Helena? Jest sei nicht zu bescheiben.

#### Mina.

Bas willft bu bamit fagen?

# Fopper.

Daß ich nicht weniger aufgelegt bin, als ber Trojaner Baris. Ich werbe bich einfach entführen.

#### Mina.

Mutter!

# Frau Willhaber.

herrmann! ... Mein Mann wurde die ganze Stadt mit Standal füllen und die ganze Belt wurde ein Geschrei erheben.

# Fopper.

Es ift nicht Ales himmelichreiend, was gen himmel geschrieen wird, und die Welt hat im ersten Augenblick immer mehr Mäuler um über Das zu schreien, was sie nicht einsieht, als sie Augen hat um Das einzusehen, worüber sie schreit. Später ändert sich Das. Man läßt den Sturm von Stadtgespräch und Salongeklatsch ruhig vorübergehen und dann scheint die Sonne um so freundlicher. Um welche Beit ist der Papa am Sichersten nicht zu Hause?

#### Mina.

Bon halb brei bis vier halt er feinen Mittagsfchlaf und um fieben geht er regelmäßig in's Rafino.

### Fopper.

Das Schickfal ist wie ein Bandit. Wenn er mur bas Bistol auf die Brust sett, werde ich leichter mit ihm fertig, als wenn er mir ungesehen nachschleicht. Heute Nachmittag sehen wir uns wieder. (Schickt sich an zu gehen.)

# Frau Willhaber.

Um bes hinmels willen, ich höre meinen Mann tommen! herrmann, hierher, ba hinaus!

# Fopper.

Er kommt mir grabe recht, ich erwarte ibn. Laßt mich mit ibm allein.

#### Mina.

Ich bleibe bei bir, ich laffe bich nicht im Stich.

### Fopper.

Du fprichst ja, meine Helbiun, als wolle man mir an ben Kragen. Ich fobre jest Bertrauen, laßt mich allein! (Schiebt Frau Willhaber und Mina zur Thure hinaus.)

Fopper. Billhaber

### Willhaber.

(eintretenb).

Also wirklich Sie hier? Ich erkannte Sie schon an der Stimme. Sie schienen mir hier bas große Wort zu führen. Sie scheinen ein dreister Kamerad zu sein. Was suchen Sie hier?

# Fopper.

Sie zu fprechen. Da ich nun eben bas Bergnügen habe, Sie zu treffen ober von Ihnen getroffen zu werden, wollen wir die Umstände und Komplimente bei Seite laffen und gradeswegs —

# Willhaber

(auf die Thure zeigend.)

Gradeswegs - ohne Romplimente - bort ift bie Deff-

# Fopper.

3ch heiße Herrmann Fopper.

### Willhaber.

Der ift es, ben ich meine.

# Fopper.

Der Name follte Ihnen blog fagen, bag Gie feinen Mann vor fich haben, ber fich tie Thure weisen läßt.

#### Willhaber.

"Es gibt mehr Ketten als rasende Hunde", Herr! Ich werde die Polizei rufen lassen und zusehen, ob mir so ein revolutionairer Bursche —

# Topper.

Unterricht im paffiven Widerftand geben fann. Willhaber, laffen Gie uns als vernünftige Dlänner hanbeln und beschmuten Gie nicht unnüter Beife Ihre hubschen Dleubeln mit rother Farbe. Den Erften ben Beften namlich, ben Sie zu Gulfe rufen, um mich zu entfernen, ichlage ober fteche ich mit Gemutherube über ben Saufen. aber werbe ich ohne Gewalt weichen, wenn Gie erft 3bre Grobbeit, Ihren Sochmuth und Ihren Eigenfinn fo weit ablegen, baf Gie mich anbören. Fußen Gie nicht barauf. baf Sie in Ihrem Saufe find. Db fich bier um mich berum zufällig eine Angabl Steine zu vier Mauern gufammenhäufen, die man ein Zimmer, ein Saus neunt, welches ein gewiffer Berr Willhaber gebaut hat, ober ob fich eine Ungahl Bäume um mich erheben, bie man einen Balb nennt, ober ob und Waffer ober Baibe umgibt, bas anbert boch an meiner Berfon und ihrem Recht fo wenig wie an Ihrer Stellung und Ihrem Berfahren. 3ch bin ich, fei ich wo ich wolle, und ich will angehört sein im Namen Ihrer Tochter und in meinem eigenen.

# Willhaber.

Im Namen meiner Tochter? Gie fprechen fehr fühn.

# Fopper.

Im Namen Ihrer Tochter und in meinem eigenen erfuche ich Sie um Ihre Einwilligung zu unferer Berehelichung. Das ift Alles.

## Willhaber.

Wirklich? Das ift Alles? Sagen Sie einmal, Herr Studiosus, oder Bakkalaureus, oder Doktor, oder was Sie sonst jeto sind, haben Sie nicht Lust, unsern König um sein Königreich zu bitten? Wissen Sie, was er Ihnen antworsten würde? Er würde sagen: Sie sind nicht legitim, junger Mann (wie wir Politiker uns auszudrücken pflegen), beshalb begnügen Sie sich mit Ihres Bachtgütchen.

## Fopper.

Benn es die Legitimität ist, Herr Willhaber, die mir ein Recht auf Ihre Tochter geben soll, so gehört sie mir unbedingt. Ber zuerst den Thron besitzt, gilt für den legitimen Herrscher, und wer ihn davon vertreiben will, den nennt man einen Usurpator. Ber zuerst ein Herz besitzt, ist legitimer Liebhaber und ist er der rechte Mann, so wird er nicht einmal einen Usurpator fürchten. Er hat vor den Herrschern auf dem Thron noch Das voraus, daß er nicht durch "Gottes Gnade", sondern durch den Willen der Beherrschten in das Regiment eingesetzt ist und wer will ihn daraus vertreiben?

## Willhaber.

Ich, herr legitimer Bakkalaurens. Ich will Sie verstreiben, ohne Usurpator zu fein, und werde den Thron, nach bem Sie so sehr verlangen, schon angemessener zu bessehen wissen.

## Fopper.

Sie find ein zu guter Politifer, herr Willhaber, um nicht zu wiffen, bag Sie baburch eine Revolution hervorru-

fen werben. Ihre Tochter würde zur Nevolutionairinn werben und auch ohne meine Hülfe spazirte ber gewaltsam eingesetzte Herrscher zum Lande hinaus. Nein, nein, herr Willhaber, keine Revolution! Sie sind ja soust kein Freund bavon, obschon Sie seltsamer Weise bie rufsische Rebellion ber Griechen gegen die Türken billigen.

## Billhaber.

Und warum nicht? Wegen bie Türken ift Alles erlaubt. Ich haffe bie Türken, sie stehen außerhalb ber Gefetze ber Bivilisation.

# Fopper

(für sich.)

Jest ift er auf bem rechten Bege. (Lant:) Obschon bie Türken im Ganzen nobler von Charakter und nicht schlechter von Sitten sind als die frommen Christen, theile ich Ihre Antipathie doch vollkommen wegen eines Punktes: weil sie nämlich das weibliche Geschlecht zur Sklaverei-herabwürdigen. Bei den Türken hat das Weib kein Recht und keine Stimme, man verkauft es und verheirathet es nach Belieben und es muß zusrieden sein mit jedem männlichen Scheusal, dem es überliesert wird. Gegen solches Regiment ist allerdings die Rebellion stets im Recht.

### Willhaber.

Aber bas ist nicht ber Hauptpunkt. Die Hauptsache ist, baß die Türkei als Bollwerk der Barbarei die europäische Entwickelung und Zivilisation aufhält. Dieß Bollwerk muß niedergebrochen werden und es wird niedergebrochen werden, ehe ein Jahr vergeht. Die Türkei ist schon im Zerfall besprissen und der Sultan ist nicht der Mann, sie zu retten.

## Fopper.

Ich bin vollfommen Ihrer Ansicht. Die Türkei ist ein ledes Schiff und ber Sultan ist ein Drahtstift, ber es im Sturm zusammenhalten soll. Der Stift wird brechen und bas Schiss wird zerfallen. Aber es muß doch wieder einen neuen Kapitain haben. Die Staatsschisse unterscheisben sich von den Seeschissen u. A. dadurch, daß sie hundert Wal untergehen können und doch wieder flott werden. Auch die Türkei wird nicht verschwinden, wenn sie untergeht, und es handelt sich dann um den neuen Kapitain. Wer wird es sein? Das ist eine Frage, über die ich gern Ihre Ansicht vernähme.

## Willhaber.

Das ist allerdings eine schwierige Frage, barin haben Sie Recht. Aber die Wahrscheinlichkeit spricht bafür, baß ber Kapitain Nikolaus heißen wird.

## Fopper.

Sie fagten ja aber, die Türkei müsse untergehen, weil sie als Vollwerk der Barbarei die europäische Zivilisation aushalte. Glauben Sie denn, der Kapitain Nikolaus werde als Vertreter der Zivilisation in Konstantinopel einziehen? Soll in Sibirien die Sonne unserer Entwickelung ausgehen? Sollen die Kosaden die Vorkämpser unserer Ideen werden?

## Willhaber.

Der Diamant schleift ben Diamanten und ber Ruffe nuff ben Türken schleifen. Es gibt keinen Bolitiker in unferm Kasino, vom Kaufmann bis zum Brofessor, ber nicht glaubt, daß die Türkei russisch werden wird und werden muß. Was wird sie denn nach Ihrer Ansicht werden?

## Fopper.

Sie wird - griechifch.

## Willhaber.

Griechisch? Rein, Berr Studiosus - Berr Fopper, wollt' ich sagen, griechisch - bas wird fie ihr Leben lang nicht.

## Fopper.

Ihr Leben lang nicht, aber nach ihrem Tobe.

## Willhaber.

Aber wodurch foll sie benn griechisch werben?

## Fopper.

Durch ein Wörtchen, wodurch wir Politiker oft mehr ausdrücken, als wir fagen wollen, durch das Wörtchen — Legitimität.

## Billhaber.

Bas? Legitimität? Ift benn ber König von Griechenland legitimer Herr ber Türkei?

# Fopper.

Es gibt noch eine andre Legitimität, Herr Willhaber, als die der Könige, es gibt auch eine Legitimität der Bölfer Diese Legitimität sett sich auf den Thron, wenn sie die Könige in den Staub geworfen und die Eroberer in alle Winde vertrieben hat. Nohe Horden oder gewaltsam ausgetriebene

Buchervölfer, wie bas türfifche, benen fein geiftiger Inhalt Konfisteng verleiht, werten absorbirt ober verbrängt von Aber feine Nation geht unter, Die als leitenden nationen. Aulturvolf eine Stellung in ber Beidichte errungen bat. Mag bie brutale Gewalt ber Eroberer Jahrhunderte lang ben Tuf auf ihren Naden gestellt haben, fie lebt fort von ten Erinnerungen ihrer Geschichte und wird eines Tages wieder ftolg ihr Saupt erheben. Go wird es mit Italien, fo wird es mit Griechenland fein. Gricchenland hat ben erften Schritt zu feiner Wiebergeburt burch feinen Unab= hängigfeitefampf gegen bie Türkei gethan. Aber es founte bie Schladen einer Jahrhunderte alten Berunreinigung und Erniedrigung nicht in einem Tage abwerfen und unter ber Megite von Fürften macht fein Bolf eine wirfliche Revolu-Den nächsten, ben entscheitenten Schritt wird Griedenland thun unter ber Megite von Bolfern. Wenn bie Revolution bas tentiche und bas frangofische Bolf an bie Spitze ber europäischen Angelegenheiten ruft, bann wird unter ihrem Schut bie griechifde Republit bie Stelle einnehmen, welche unfere Professoren bem griechischen Babit ju Betersburg jufprechen. Das Bolt, bas einen Berifles, Epaminondas, Bomer, Ariftoteles, Miltiades. Sofrates, Cophofles; Appelles und Phitias erzengte, wird basjenige Bolf wieder verdrängen, bas nichts bervorzubringen vermogte, als Benker, Barems und Berfdnittene. Unter bem Schutz ber mebernen Beiten werten bie Enfel ber antiten Beiben ihre flaffische Bilbung wieber aufnehmen, bie neuen Rulturvölfer werben ben Göbnen ber alten mit Binfen guruderstatten, mas fie von ihnen empfangen, in ben Runfttempeln Athens werben teutsche und frangösische Revolutionaire bas Bild bes Apoll und ber Aphrobite wieber aufrichten. Sollte ich babei etwas zu fagen haben, so wird Mina Willhaber bas Mobell zur Aphrodite abgeben. Benn biese Zeit kommt, Herr Willhaber, werben auch Sie ber griechischen Revolution bas Wort reben, aber in einem Sinne, ber mehr Ihrer Natur entspricht, als ber — rufsische.

#### Billhaber.

Herr Fopper, Sie haben ba ganz besondre Ansichten — ich gestehe, bag barin Manches — aber — indessen — übrigens sind wir ganz von unserm Kapitel abgesommen und ba bedaure ich, herr Fopper, baß ich Ihnen meine Tochter nicht geben kann.

## Fopper.

Nun wohl. Jett habe ich boch einen Bescheib, ben ich einholen nußte, um alle schuldige Rücksicht gegen Gie zu nehmen; aber ich wünschte nun auch Ihre Gründe zu ersfahren.

## Willhater.

Nachbem ich Sie jetzt etwas näher kennen gelernt habe, Herr Fopper, wäre ich vielleicht im Stande, meine Zustimmung zu geben, obschon ich, offen gesagt, die Mediziner nicht leiben kann — habe auch noch nie einen gebraucht. Aber es steht Ihnen etwas im Wege, das ich nicht nichr ändern kann, wenn ich ein ehrlicher Mann bleiben will: ich habe meine Tochter einem Andern versprochen.

## Fopper.

Herr Willhaber, Sie find ein rechtschaffener Mann, beshalb muffen Sie Ihr Wort halten, wenn es nämlich in

3hrer Macht steht. Aber eben beshalb hätten Sie es nicht geben burfen. Sie haben nicht die Macht, Ihre Tochter einem Professor Irwisch ober irgend einem Andern zu übersliefern, bem sie sich nicht selbst überliefert.

## Willhaber.

Was? Sie wollen mir Borschriften machen, wie ich mich als Bater zu verhalten habe, und Sie wollen meinen Freund angreifen? Sie wissen Ihr Wort zu machen, Herr Fopper, aber bas gibt Ihnen kein Recht, es über Ales zu machen.

# Fopper.

3ch mache Ihnen teine Borschriften, ich gebe nur ben Borfdriften Ausbrud, Die Ihnen Ihr eigenes gefundes Gefühl machen muß. Diefe Borfdriften fagen Ihnen, baf Sie Ihre Tochter einem Manne, ben Sie für Schlecht halten, fo weit Sie vermögen vorenthalten, bag Sie fie aber Reinem, ben Gie für gut halten, verfprechen fon-Wenn Ihre Tochter Ihr Eigenthum ift, fo ift fie es bodiftens als Rind, nicht aber als Weib. Befdüten und beglücken dürfen Sie Ihr Rind, nicht Ihre Tochter verfpreden und verschenken. Die Liebe ift ein Glud, bas fich von ben Eltern billigen, nicht vorschreiben läßt. Billigen bürfen Gie min amar bie Liebe Ihrer Tochter zu mir nicht mehr, weil Gie burch ein Bort gebunden find, beffen Gowicht ich anerkenne; aber zu verhüten, baf Gie ihr eine Liebe vorschreiben, wo feine möglich ift, wird meine Bflicht und meine Gorge fein. Gie follen nie Urfache haben, fich gu beklagen, baß Ihr Schwiegersohn nicht offen und ehrlich gegen Sie gehandelt habe. Deshalb erkläre ich ohne Ilmschweise: Ihre Tochter ist burch ihren eigenen freien Willen mein Eigenthum und ich werbe mein Eigenthum aus Ihrer Berwaltung entfernen, ba ich mit bieser Berwaltung nicht mehr zufrieden bin.

### Billhaber.

Ich muß gestehen, baß mir ein Mensch Ihrer Art noch nicht vorgesommen ist. Ihre Dreistigkeit ist so groß wie Ihre Hartnäckigkeit. Aber beantworten Sie gefällig biese Frage: würden Sie mit berselben Hartnäckigkeit meine Tochter verfolgen, wenn ihr Bater nicht ein Mann von 300,000 Thalern wäre?

## Fopper.

Im Namen Ihrer Tochter protestire ich gegen die Bescheidenheit, womit Sie Ihre lumpigen Thaler für fähig
halten, den Werth eines solchen Mädchens zu erhöhen.
Doch ist es mir nicht unlied, daß Sie mir Gelegenheit geben,
mich wenigstens in Bezug auf einen Punkt mit Ihnen zu
verständigen. Wären auch meine Eltern nicht beinah eben
so reich wie der Nentner Willhaber und setzte mich auch
meine Medizin nicht in Stand, den Beutel meines Baters
mit derselben geringschätzigen Unabhängigkeit zu behandeln
wie den Beutel meines Schwiegervaters, so würde ich bennoch von der Tochter eines Mannes, der hinter meiner
Liebe Geldabssichten sucht, nie eine andre Mitgist annehmen,
als diese: (zeigt auf ihren Ning an seinem Finger.)

## Willhaber.

Was? Also schon so weit ist die Dirne mit Ihnen gekommen? Herr, ich werbe meine Magregeln treffen und wir werben sehen, wer seinen Willen burchsetzt.

## Fopper.

Wohlan, Herr Willhaber, ich biete Ihnen Schach. Berlieren Sie auch die Partie, fo follen Sie boch babei gewinnen.

### Willhaber.

Mein Herr, bas Maß ist voll. Auf ber Stelle verlaffen Sie jest mein Haus!

## Fopper.

Auf der Stelle nicht, Herr Willhaber. Berzeihen Ste mir, wenn ich lieber ungehorfam, als ungalant bin: zuvor muß ich mich bei Ihrer Fran und Tochter verabschieden. (Geht in die Nebenstube.)

## Willhaber.

# (Allein.)

Wer ift bier eigentlich Berr im Baufe? Bin ich es ober biefer junge Teufel? Und boch weiß ich nicht, worüber ich mich mehr wundern foll, über feine Dreiftigkeit ober feinen offenen Ropf. Wie Der, weiß taum ber Berr Professor fein Wort zu machen und was er mir ba von ben Griechen gefagt bat, mar etwas gang Renes, es war mahrhaft autif. ein Mediginer! - Mein Wort! - Der Berr Professor! - Rein, nein, es wird nichts mit ihm. Und folch ein . junger Menfch will burchans gegen mich feinen Willen burchseten? Sat er mir nicht Schach geboten? Bebulb, junger Mann, ich werbe mich vorsehen! Der Ramerab ift zu Allem fähig. Wo möglich foll bas Dlabchen noch heute ans bem Saufe und bann werben wir feben, mer feinen Willen hat. (216.)

Frau Willhaber, Mina Billhaber und Fopper fommen aus bem Nebenzimmer.

## Fopper.

Der Papa ist weg. Das hat eine Bebentung. Daß er nicht zu euch gekommen ist und Lärm geschlagen hat, ist ein Zeichen, daß er jetzt beabsichtigt zu handeln, nicht mehr zu sprechen. So ist's recht. Setzt mich nur von jedem seiner Schritte in Kenntniß. Ich werde unterdessen meine Borbereitungen tressen. Bor allen Dingen rathe ich euch, eurem Kutscher freundlich zu sein. Er ist ein vortrefslicher Mensch, ich habe auch schon Freundschaft mit ihm geschlossen. Sollte der Brosessor kommen, so benehmt euch nicht abstoßend gegen ihn, im Gegentheil, ermuthigt ihn. Lebt wohl, ihr "Hochzwerehrenden", bis nach Mittag! (Ub.)

### Ming.

Was wird's benn nun werben, Mutter? Ich kann nicht sagen, baß ich Angst habe, aber ich bin in einer Spannung, bie ihr gleich kommt.

# Frau Willhaber.

3ch bente, bu wirft bich reisefertig machen muffen.

## Mina.

Mit Herrmann?

# Frau Willhaber.

Ich hoffe es. Es kann aber auch einstweilen anbers kommen. Auf alle Fälle vertraue ich bem Verstand und ber Festigkeit Herrmanns. Doch still! Ich höre ben Professor kommen. Jest nur ein freundliches Gesicht aufgesest!

## Arrwifch

(hereineilend.)

Meine Hochzuverehrenden - wie glüdlich fühle ich mich -

#### Mina.

Herr Professor, Sie haben ja ein Kreuz auf ber Brust Bas ist benn bas?

## Jrrwisch.

Es ist ein Angebinde für Sie, wenn sich Ihnen bas Berdienst anbieten darf, dem es zu Theil geworden. Es ist der rothe Adlerorden!

### Mina.

Eine passende Auszeichnung! Sie beutet auf ben Ablerblick, womit Sie in die Sonne der Wissenschaft schauen, und auf die Röthe der Beschännung, womit sich alle Rivalen vor Ihnen zurückziehen muffen.

# Jrrwifch.

Die schönste Kritit, welche mein Wirken je gefunden! Doch lassen Sie mich die Bedeutung bieses Symbols auch auf eine andere Sonne ausbehnen, die meinen Scharfblick nicht weniger auf sich gezogen, als die Sonne der Wissenschaft.

# Frau Willhaber.

Auf welche befondre Beranlaffung, Herr Professor, ift Ihnen biefe hohe Auszeichnung zu Theil geworden?

## Jrrwifd.

Wie Sie vielleicht wissen, habe ich meine Forschungen auf alle Gebiete bes Wissens ausgedehnt und mich in neuerer Zeit auch als Germanist versucht. Es ist namentlich mein Werk über die "Stammwurzeln ber germanischen Ciche", welches die Ausmerksamkeit Sr. Maj. auf sich gezogen hat.

## Frau Willhaber.

Bielleicht ein botanisches Wert?

### Irrwisch.

Bitte um Gutichuldigung, meine Bochzuverehrenden! Mein Buch ift ein hiftorisch-philologisch philosophisches. 3ch habe barin zunächst burch unwidersprechliche Beweife festae= ftellt, bag tie Germanen aus Indien, namentlich vom obern Drus und Jagartes, berüber gefommen find. Es ift mir burch unendliche Sprachforschungen gelungen, Die Bermandtfchaft bet teutschen Louingation mit bem Sanffrit, namentlich bei ber Bilbung bes Präteritums, nachzuweisen. bem ich biefen Ausgangspunkt gewonnen, habe ich ben Strom von ber Quelle weiter verfolgt und bann namentlich auf bem Gebiet ber feltischen Sprache bie wichtigften Entbedingen in Bezug auf Die germanische Berwandtichaft und Ausbreitung gemacht. Go bin ich fortgeschritten bis auf tie bentigen Tage und in meinem Bert feben Gie jeten einzel= nen Stamm, Die Friefen, Sachsen, Thuringer, Memannen, Baiern, Burgunter u. f. w. wie bie Zweige bes Baumes ans bem Saamenforn und aus ben Burgeln entstehen und fich ansbreiten. Fast eben so fehr, wie über bie allgemeine Ansführung meines Plans, ift Se. Maj. über bie Details erstaunt, welche ich babei verarbeitet habe. Laffen Gie fich

ein Beispiel anführen. Woher stammt ber Name ber Stadt Halle und bes Flusses Sale? Vermöge eines Lautwechsels, ber in ben keltischen Sprachen sehr geläusig ist, verwandelt sich im Gälischen das Sim Anfang eines Ortsnamens, wenn bemselben ein Vorwort vorangeht, das z. B. in, an, bei n. s. w. bebeutet, in H; trit das Vorwort aber mit einem Flusnamen in Verbindung, so behält das Seinen Laut. Nun heißt im Gälischen eine Salzquelle: "Sale", mit dem Vorwort heißt sie: "a Sale", und das veränderte sich in: a Hale, woraus Halle entstand. In dem Flusnamen Sale aber blieb das Sunverändert. Diese wichtige Entdeckung hat Se. Maj., die kürzlich in Halle waren, ganz besonders überrascht und in diesem Ordenskreuz sehen Seichen Seichen

### Mina.

Das Bewuftfein folder Anerkennung muß noch beglüdenber fein, als bas Bewuftfein bes Verbienftes, bem fie gilt.

# Irrwisch.

Bur Bervollständigung meines Glücks hat mir Ihre Anserkennung noch gefehlt. Die Anerkennung bes Königs besteht in einem Orden; die Anerkennung bes Weibes besteht in der — Liebe.

#### Mina.

Dieser Satz scheint mir boch etwas zu kühn zu sein. Die Anerkennung Ihres Berdienstes gehört in die Region des Kopfes, die Liebe aber kommt aus der Region des Herzens. Mir scheint es wenigstens so. Denn ich habe Ihre wissenschaftliche Theorie von der Mathematik des Kusses und

Ihre gelehrte Ableitung bes Namens ber Stadt Salle mit ber größten Bewunderung vernommen, aber keine Liebe babei empfunden.

## Irrwifch.

Sie haben nicht? Was ist es benn, bas ber Wissenschaft noch zu Hülfe kommen muß, um die Bewunderung in Liebe zu verwandeln?

#### Mina.

Herr Professor, ich fühle mich zu ber Offenheit verpflichetet, die Sie verdienen. Das Geheimniß, die Liebe bes Weibes zu erregen, liegt nicht so sehr in der Wissenschaft, als (betonend) in der — Romantit und die Romantit im Wath und in der That! (Für sich:) Jest hat er etwas zu studiren.

# Irrwisch

# (nachfinnend.)

In ber Romantit! Ein tiefes Wort! Muß die Wiffen- schaft romantisch werben, ober die Romantit wiffenschaftlich?

## Willhaber

# (eilig hereintretenb.)

Ich freue mich, geehrter Freund, Sie hier zu finden. Ich suchte Sie eben in Ihrer Wohnung. Es ist ein herreliches Wetter heute und wir wollen eine kleine Exkursion nach ter Tannenburg machen ... Mina, du siehst ein wenig blaß aus. Fehlt dir etwas? Es wird dir wohl bekommen, wenn du uns begleitest — nach Mittag.

#### Mina.

Ich werbe mich gleich reifefertig nachen. (Mit Frau Willhaber ab.)

## Irrwisch.

3ch habe mit Ihrer Tochter von ber Liebe gesprochen.

## Willhaber.

Haben Sie? Und mas hat fie gefagt?

### Iriwifch.

Mein Orden scheint einen tiesen Eindruck auf sie gemacht zu haben. Aber sie gab mir zu verstehen, es sei noch ein anderes Ersoderniß zu erfüllen und das liege in der Romanstif und die Romanistin Muth und in der That.

### Willhaber.

Wie herrlich Das zusammentrifft! Sören Sie, welchen Plan ich habe. Er muß rasch ausgeführt werben, benn unser größtes hinderniß ist ein junger Mensch, ber meiner Tochter nachstellt und ber uns mit seiner Berwegenheit in die Queere zu kommen broht, wenn man ihm nicht rasch zuworkommt.

Bett hören Sie zuvor, wie es mir früher mit meiner Frau ergangen ist. Ich war ber reichste junge Mann und sie bas schönste junge Mädchen in der Stadt. Trog allen meinen Bennühungen machte sie mir aber beständig Schwiesrigkeiten. Ob sie eine andre Bekanntschaft gehabt oder ob sie eine bloge Phantasie im Ropf hatte, das hab' ich nie erzfahren können. Doch ich war einverstanden mit ihrem Bater und so war mir die entscheidende Hülfe gesichert. Wir

beschloffen eine Reise nach tem Rhein. Unterwegs gab es hundert Belegenheiten, mich ihr zu nabern und bie fcone Ratur bot eben fo viel Anregungen zu paffenten Stimmun-Doch ein fleiner Unfall gab furzweg ben Ansichlag. Bei einer Bergfahrt nämlich fturzte unfer Bagen um. Meine Frau wie ihr Bater maren außer fich vor Schreden. 3ch aber fprang behende binans, nabm bie balb Ohnmächtige in meine Urme und trug fie unter einen Baum. halben Stunte mar Alles wieber in befter Ordnung, ich aber erhielt an jenem Tag ben erften Ruft und nach brei Wochen waren wir verheirathet. Geben Gie: bas mar bie Romantit, mit bem Minth und mit ber That. hatte meine Fran zwar auch noch mitunter Launen, anch Das verlor fich allmälig, als fie ein Rind hatte. fage Ihnen: Die Beiber machen nicht fo hartnäckige Unterfcbeibungen unter ben Mannern und fobalo fie ein Rind haben, find fie zufrieden.

## Irrwisch.

Ich habe schon eine Kindermagd gemiethet. Denn allerbings ift bas Sexualinstem beim Weibe am vollkommensten ausgebildet und seine Thätigkeit kulminirt in ben Gefühlen ber Mutterschaft.

# Willhaber.

Ja, bas thut es. Doch jest hören Sie weiter. So wie ich es mit meiner Fran gemacht habe, so machen Sie es mit meiner Tochter. Sie haben jest grade Ferien und wir können sie vortrefflich zu einer Rheinreise benuten. Doch müssen wir angerst vorsichtig und klug versahren. Wir machen heute Nachmittag scheinbar blog eine Tour nach ber

Tannenburg und bort erst rücke ich mit bem weitern Plan heraus. Damit Niemand etwas merkt, lasse ich meine Tochter beim Kasino vorsahren, wo ich einsteige. Sie aber sind bann schon auf der Promenade zu ihr eingestiegen, an jenem Ort, wo wir früher ein Rentezvous verabredet hatten. Doch müssen Sie bieses Mal pünktlicher sein. Meinen Kutsche werde ich genau instruiren.

## Irrwifd.

Bortrefflich! Ja, Sie haben Necht, bas ist ber Weg ber Romantik. — Doch fast hätte ich vergessen, Ihnen zu sagen, baß ich wieder eine neue wissenschaftliche Entdeckung gemacht habe. Ich bin dem menstruum universale, dem allgemeinen Auflösungsmittel, auf der Spur, wovon ich Ihnen schon gessprochen habe.

### Willhaber.

Nun, das wird keins Ihrer kleinsten Berdienste sein. Doch jetzt lassen sie uns bloß an unsern Plan benken, an das Berbindungsmittel, nicht an das Auflösungsmittel.

(Beibe ab.)

Szene: Gine Promenate.

Gertrub. Martin.

#### Martin.

Wann meinst bu, baß ich heute Abend kommen foll, um bich zu holen?

Bor zwölf Uhr nicht, benn um eilf fitt ber herr Dottor noch auf bem Birnbaum.

#### Martin.

Auf bem Birnbaum? Bas macht er ba?

## Gertrub.

Das weiß ich nicht, er hat sich auf bem Birnbaum hinter bem Hause einen Flakon bauen lassen und ba sitzt er bei gutem Wetter bis Mitternacht und sieht mit bem Kikerostop nach bem himmel und predigt.

#### Martin.

Bas boch bie gelehrten Leute nicht thun!

## Gertrub.

Du folltest ihn hören, wenn er hergeht und so recht auf bem Birnbaum sitt!

### Martin.

Unser Bastor war toch auch ein gelehrter Mann und sprach besser Latein, als der Brosessor. Aber, was den Birnbaum angeht, so war er von einer ganz andern Meisnung. Ich erinnere mich, als ich noch in die Schule ging und wir waren dem Bastor auf dem Birnbaum gewesen und er schnappte uns, dann zog er uns immer tüchtig bei den Ohren und sagte auf Lateinisch: Nitimur in vitulum! Das heist auf Tentsch: Donnerwetter! Der Tensel holt euch, wenn ihr nicht von dem Birnbaum wegbleibt.

Darin mag euer Paftor nun Recht gehabt haben, aber wenn bu fagft, bag er besser Latein gesprochen hat, als ber herr Professor, bann sag' ich, bag es nicht wahr ist.

## Martin.

Aber nun bent' einmal, Gertrub, ein Baftor!

## Gertrud.

Das ift einerlei. Ich habe unfern Herrn Professor oft genug mit bem kleinen Doktor Gift Latein sprechen hören halbe Stunden lang, daß ich nicht ein Wort davon verstehen konnte.

### Martin.

Nun, bann konnte unser Herr Pastor es boch beffer. Er konnte Meffen lesen, zwei, brei Stunden lang und bie ganze Gemeinde verstand kein Wort bavon.

#### Gertrud.

Dadurch beweisest bu nichts, weil ber Bastor nicht aus bem Steigriemen spricht. Doch, baß bu ba grab' hergehst und von Messelesen sprichst, ich habe ben Schred noch in ben Beinen sitzen, ben mir in Willhabers Haus ber bose Geist in bem Schrank eingejagt hat.

#### Martin.

3, bu Narr, bas war kein böser Geist! Er hat es ja gut genug mit uns gemeint. Er sagte: ber Rohl und ber Hamsmel die sinden sich zusammen und weil nun ber Hammel ben Kohl auffrist, barum hat er sagen wollen, ich hätte bich so lieb, baß ich bich auffressen mögte.

Ja, Martin, nun feh' ich es ein, es mar toch ein guter Geift.

#### Martin.

Du mußt wiffen, es ift ein großer Unterschied zwischen einem folden Beift und zwifden einem Befpenft. Darüber will ich bir einen Beweis ergablen. Als vor ungefähr brei Jahren unfer Rufter trant war, trug mir ber Baftor auf, etliche Tage ben Dienst zu verseben. 3a, Gertrub, ich bin auch ichon Rufter gewesen! 3ch gebe also bes Abends einmal nach ber Rirche, um bie Abendglode zu läuten. ich auf ben Kirchhof tomme, bor' ich in bem Beinhaus ein allmächtiges Lärmen und Schmeißen mit ben Anochen und zugleich feh' ich ein feuriges Wefpenft, bas von oben ausfah wie eine Leuchte. Ich laufe zum Baftor, wir holen ben Beihkeffel und geben auf tas Beinhaus los. Gobald wir auf ben Kirchhof tamen und aufingen zu fingen, machte bas Gefpenft fich meg. Später fagten bie Lente, es feien Studenten ber Medizin gewesen, Die Anochen ftehlen wollten. Aber ich erfuhr es gang anters. Zwei Tage barauf ftarb meine feelige Sanne im Rindbett und bas Rind bagu und jett liegen ihre Anoden ichon in bem nämlichen Beinhaus, wo bas Gefpenft banach gefucht hatte.

#### Gertrub.

Gott! Was ift boch bas menfchliche Leben! Martin, wenn ich 'mur nicht auch bas Unglud habe -

Martin.

Mie?

Wie alt war beine scelige Frau?

Martin.

Bon beinem Alter.

Gertrub.

Mu, fiehft du?

Martin.

Was?

#### Gertrub.

Und auch von ber nämlichen Pos'tur, hast bu gefagt. Wenn ich bann nur nicht auch hergebe und —

#### Martin.

I bu Narr! Das war mit meiner Hanne ein ganz anderer Fall. Zwei Tage vor ihrem Kindbett länft die gute Frau noch sechs Stunden weit, um ihre Schwester zu holen und wie sie nach Hause kommt, hat sie sich erkältet und zwei Tage darauf ist sie todt.

#### Gertrud.

Ja, auf die Art glaub' ich es wohl. — Aber weil wir nun grade vom Kirchhof und vom Kindbett gesprochen haben, was denkst du wol von ber "unbestedten Empfängniß", die jett bekannt gemacht worden ist?

#### Martin.

Nun, ich bin boch auch verheirathet gewesen, ich kann bas Ding nicht begreifen. Wenn bu ein Kind bekommft und bu

fagst mir, ber heilige Geist sei bei bir gewesen, — Gertrub, es wird mir ganz kurios babei. Wenn du Frau Hammel bist und ein Kind im Arm hast nud die Leute sagen, du sei'st eine unbesleckte Jungfrau — Donnerwetter! Ich schlage Alles zusammen, was mir unter die Knöchel kommt. Geretrud, jest frage ich dich auf dein Gewissen —

## Gertrub.

Was benn ?

#### Martin.

Willft bu eine unbeflecte Jungfrau werben?

### Gertrub.

Aber Martin, wie kann ich Das fagen? Bin ich benn bie Jungfran Maria?

### Martin.

Einerlei. Ich frage bich, was bu thun würdeft, wenn ber heilige Beift fame?

#### Gertrub.

Ich weiß es felbst nicht. Ich hab' ihn noch nicht gesehen. Wie meinst bu bas benn? Weshalb foll er benn kommen?

#### Martin.

Wenn er nun tame und bir fagte, bu follest einen Heiland gebaren und follest benten, ber heilige Geift fei Martin. Ich frage bich, mas bu thun murbest?

### Gertrud.

Ich würde bich zu Bülfe rufen.

#### Martin.

Dann fam' er nicht mit bem Leben bavon.

#### Gertrud.

Er ift aber eine Taube.

#### Martin.

So schlag' ich ihn flügellahm. Eine Tanbe? Ein Gebände wie du bist und bann eine Tanbe! Donnerwetter! Ja ich kenne diese Tanben. Sie tragen hosen wie ich. Wenn nun aber ber heilige Geist känne, mahrend ich auf bem Warkt ware?

### Gertrub.

Dann nähm' ich bie Art — Gott verzeih' mir bie Sünde! Aber ich will num einmal keine unbefleckte Jungfrau werben.

#### Martin.

Gib mir einen Schmat! Du bift akturat wie meine feelige Hanne. — Was ich bich noch hab' fragen wollen: bein Herr und fein Kompagnon sind bas ein Paar von ben Doktors, die Rezepte schreiben?

#### Gertrub.

So recht kann ich nicht klug barans werben, benn fie schreiben allerlei.

## Martin.

Aber warum haben fie benn fein Schild wie ber Doftor Schneid? Auf beffen Thurschild fteht: "Arzt, Operaktör

und Geburtshelfer." Uebrigens wollen wir ben Dr. Schneid nehmen . . . Bie bift bu boch bei bem Dottor ober Professor in Dienst gekommen?

#### Gertrub.

Das will ich bir fagen. 3ch brachte früher, als ich noch in unferm Dorf als Biehmagd biente, bisweilen bie Milch und Butter zu ihm in's Saus. Run fomm' ich eines Morgens zu ihm, ba ift über Nacht bie Saushälterinn burchgegangen und hat Alles geftoblen, mas fie nur mitnehmen Der Berr Doftor, ber gute Mann, fitt am Dien und fagt tein bofes Wort und plagt fich mit einem Schwefel= Das that mir boch fo leib, holz, um Feuer anzumachen. baß ich herging und fagte: "fo ein schlechtes Frauenzimmer! Es ift eine feurige Schande, fo einen guten Berrn im Stich zu laffen und zu beftehlen. Rommen Gie ber, Berr Doftor, fag' ich, ich will Ihnen ben Raffee machen", und ich mach' ihm ben Raffee und ber schmedt ihm fo gut, bag er fagt, einen fo lederen Raffee batt' er in seinem Leben nicht getruu= fen. 3ch febe, ihr feit eine vortreffliche Sanshälterinn, fagte er, ihr mußt mir bie Wirthschaft führen, ihr follt 40 Thaler Lohn haben. Und fo bin ich feine Sanshälterinn geworben und wir haben redlich zusammen gehauf't. hab' ich von meinem Lohn fo viel gefpart und meinem Bruder in Verwahr gegeben, bag wir uns noch eine Ruh auschaffen fönnen.

#### Martin

(ben Ropf schüttelnd und in ben Bart brummenb.)

Bierzig Thaler Lohn zu geben und Einen boch fo angu-

Da fällt mir ein, daß es Zeit ist, den Kaffee zu machen. Pass' ums jetzt gehen, und um 12 Uhr, wenn Alles schläft, kommst du vor unser Haus. Aber sachte, sag' ich dir, benn der Herr Doktor hat für seine Heirath eine Kindermagd gemiethet und das Franenzimmer will sich kein Wort kommandiren lassen und sieht mir überall auf die Finger, als ob ich ein Gaudieb wäre. Es st so Sir so Eine aus der Stadt und die haben immer ein Maulwerk wie eine Kirschenklapper.

## Martin.

Ach! es ift fo eine fcone Luft in ber Natur!

#### Gertrub.

Ich wollt' es wär' schon 12 Uhr. (Sie küssen sich.) Es wird mir ganz viollett, wenn ich an die lange Zeit denke. Es ist überall so grün in der Natur.

#### Martin.

Was siehst du mich so an!

Gertrub.

Ach, Martin!

Martin.

Was ift?

## Gertrud.

Ich weiß es nicht, aber ich hab' bich außerordentlich lieb. Komm', Martin, laß mich dich einmal in die Nase beißen! (Er hält sie dar, sie beißt ihn sanft in die Nase.)

#### Martin.

Ich glaube, bu hast mich noch lieber, als meine seelige Hanne, benn die hat mir noch nie in die Nase gebiffen.

(Beide ab.)

Rafenloch. Darauf Berwisch, Fopper, Gift. Später Mina Ueber und Mina Billhaber.

## Mafenloch

(hinter tem Gebiifch hervortretenb.)

Wo mag boch ber Verräther geblieben sein! Ich hab' ihn hier wieder herunuftreichen sehen wie einen rendezvous. Wichtige Entdeckungen hab' ich schon gemacht, ich will aber nicht eher zugreisen, als bis ich ihn flagrant gemacht habe. Da kommen schon wieder Menschen; kaum ist der dumme Bauer mit seiner Liebsten fort, so sind schon wieder andre Individigen da; es ist hier ein Gelause, daß man keinen Augenblick ruhig seinen Dienst versehen kann.

(Stellt fich bei Geite.)

Brrwifd wird von Fopper und Gift herangeführt.

## Fopper.

Wir wollen hoffen, daß feine Blutigel nöthig fein werden. Gine Einreibung mit Branntwein wird Ihnen Linderung verschaffen.

Irrwisch.

Dweh! Dweh!

Fopper.

Wo ift bas Nab eigentlich herübergegangen?

## Brewifch.

Sier . . . nein hier . . . nein rund herum.

## Gift

(für fich.)

Run fühlt er auch einmal, was es heißt, ein Cicero zu fein. Das Rad hat ihn sicher nicht ftarker gedrückt, als er mich.

## Fopper.

Sie fühlen boch nichts in ber Bruft ?

Irrwisch.

Rein . . o weh! o weh!

## Fopper.

Wie kamen Sie eigentlich unter bas Rab?

## Irrwisch.

Mein Schwiegervater hatte mir gesagt, um biese Zeit werbe seine Tochter hier burch die Allee fahren. Um nun — o weh! es beengt mir die Lunge . . . .

## Gift.

Ift Gefahr babei?

# Fopper.

Nicht die mindeste. Ein wenig Ruhe wird Alles wieder herstellen. Herr Gift, Ihr Haus ist das nächste, bringen wir ihn babin ?

## Gift.

3ch habe nur ein Bette und es ift fehr furg.

## Fopper.

So geleiten wir ibn in bas Hotel, ber Wirth ift mein Befannter.

## Gift

(für sich.)

Tenfel! Ich werbe meine Dichterinn wieber aus bem Ange verlieren, ber ich eben auf ber Fährte war.

(Sie führen Irrwifch ab.)

#### Mina Heber

(herzueilend.)

Was foll ich benten, was foll ich fagen? Im einen Augenblid febe ich ihn ftolgen Schrittes über bie Erbe babin= fdreiten, Die begludt feine Goble fußt, und im andren, wo er bie Ede bes Webijfches umschreitet und ich ihm folge, inn von fern mich an feinem Anblick zu weiben, feb' ich ihn mit Sülfe fremder Menfchen fich mühfam vom Boten erheben und wie einen Bermundeten vom Blate führen! warum laff' ich mir von meiner Bescheibenheit als ein Rathfel barftellen, mas mein Berg mir als einfache Gemiß= heit erklärt? Das göttliche Gefühl hat ihn überwältigt, bas er befämpft, und eine Ohnmacht hat ihn belehrt, bag eine llebermacht seine Gegnerinn ift. D wie gern mare ich binzugeeilt, um feine Ohnmacht burch ben balfamischen Ruf ber Sympathie zu verschenchen, hatte bie entheiligende Begenwart frember Menfchen meiner jungfräulichen Sittfamkeit (auf ihren Bufen lächelnd) eine Unnäherung geftattet! Doch länger foll er nicht bulben. Dlein Geständnif foll bas seinige erleichtern. Ich öffne ihm schriftlich mein Berg. Romantisch, wie er leidet, foll er geheilt werden.

Ort, geheiligt burch sein Leiben, ift allein würdig für feine Erlöfung. Ich labe ihn auf morgen Abend an tiefen Ort zu einer Zusammenkunft ein. (Will gehen.)

### Mafenloch

(hervortretend, für sich.)

Die kennt ihn, da läßt sich was herausbringen. (Laut:) Gnädiges Fräulein, ich habe die Ehre zu bedanern — es ist allerdings ein unangenehmer Vorfall — mit der größten Theilnahme zu vernehmen — und gebe ich mir die Schre mich zu äußern — glaube übrigens, daß Alles ein gutes Ende nehmen wird.

### Mina Meber.

D Sie ebles Gerg! Ich unft alfo in Ihnen einen theilswehmenten Freund erkennen, ten tie Sympathie an unfer Berhältniß fnüpft? Sie fühlen sich also auch gefesselt burch seinen großen Geift?

## Rafenloch.

Dich bin sein treuester Freund, von Natur aus, gnäbigstes Fräulein, boch wollte ich als Freund nicht alle Geheimnisse auf ein Mal von ihm ersahren, auch nicht im Mindesten daran zweisle, daß Ein Wohllöbliches Fräulein, die mit so
viel Schönheit und Verstand qualifizirt ist, mehr davon wissen wirde wieb: Wie weit ist denn die Sache schon gekommen, wenn ich fragen darf?

## Mina Ueber.

Sie meinen, ob schon etwas Näheres eingeleitet und festgesetzt ist?

### Mafenloch.

Jamohl, schönstes Fräulein, z. B. ob schon etwas beschlossen ift und wer noch mehr babei fein wird.

### Mina Heber.

Beschlossen ist es allerdings, beschlossen im Rathe ber Götter und was die beschließen, das wird keine irdische Macht hintertreiben.

### Mafenlod.

Und wenn unfer König mit feiner ganzen Macht tame, er foll uns nicht hindern, unfer Bageftud anszuführen.

#### Mina Heber.

Und wenn alle Könige ber Welt ihre Macht aufboten, fie sollten biesen Bund nicht zerreißen.

### Mafeuloch.

D, ein unüberwindlicher Bund! Wie heißen boch bie Anbern, bie noch mithelfen? Den herrn Gift kenne ich. Ift benn herr Fopper auch babei?

### Mina Ueber.

Alle guten Genien find uns befreundet, aber alle Fopper bleiben fern biefer Gemeinschaft mahrer Gefühle.

# Masentoch

(für sich).

Mit bem Fopper ift auch nicht gut Kirschen effen. (Laut.) Wie heißen benn bie übrigen Gehülfen?

#### Mina Ueber.

Ja, wohl haben wir Gehülfen, ebler Freund, machtige Gehülfen. Bor Allen nenne ich bir meinen Freund Eros.

## Mafenloch

(tie Brieftasche giebenb.)

Einen Augenblick, wenn ich bitten bark, ich nehme zu viel Theil und will alle unsere Freunde aufschreiben, damit sie mir nicht aus dem Gedächtniß kommen. (Schreibt.) Also Heros. Und wo wohnhaft?

## Mina Ucber.

Ich merke an Ihren schelmischen Fragen, baß sich mit Ihnen geistreich scherzen läßt. Wohnhaft ist er angenblicklich in bieser Stadt, unseres Bundes wegen, sonst ist sein Wohnort die ganze Welt.

## Mafenloch.

Wie heißen bie Anbern, schönes Frantein? Mein schlechstes Gebachtniß -

## Mina Ueber.

Reben Eros barf nur ber Name Aphrobite genannt werben.

# Mafenloch.

Das ist wohl ein französischer Gehülfe?

# Mina Ueber.

Sie Beistreicher! Die Briechen waren allerdings bie Franzosen bes Alterthums.

# Masenloch.

Cbenfalls hier wohnhaft?

## Mina Heber.

Ebenfalls. Ich barf es mit Stolz behanpten, baß, wo Er und ich wohnen, auch alle biefe Bundesgenoffen sich nieberlassen.

## Rafenlod.

Saben wir noch mehr?

#### Mina Heber.

Ich nenne bir noch ein ganges Beer, ebler Freund. Namentlich burfen wir nicht vergeffen: bymen -

## Mafenloch

(fcreibt.)

Doch nicht von Symen?

#### Mina Ueber.

Schelmischer Mann! Allerdings follte er von Abel sein, ba er so viel Berdienste hat.

## Mafenloch

(für fich.)

Alfo glüdlicher Beise nicht verwandt mit unferm Bolizeibireftor von Symen. (Laut.) Und bie Andern?

## Mina Heber.

Thalia — Melpomene — Euterpe — Bolhhhmnia — Urania. Auch Klio, ja sogar Terpfichore werden sich einfinden.

## Mafenloch

(ber fie alle aufgeschrieben.)

Also meistens Ausländer. Wer ist nun wol der Gefährlichste von Allen — ich meine, wer wol am Meisten ausrichten könnte?

### Mina Ueber.

Das, mein Freund, ift ohne Zweifel ber Erftgenannte Eros, benn ihm kann Riemand wiberfteben.

### Mafenloch.

Hat er auch für Waffen geforgt? Ist auch ein Magazin-

### Mina Heber.

Sie entzuden nich wahrhaft burch Ihre geistreiche Schelmerei. Allerdings hat er Baffen, er geht niemals unbewaffnet und ist ber beste Schütze ber Welt, ber stets bas Herz trifft.

### Mafenloch.

Hm! Da haben sich bie Feinde in Acht zu nehmen. Darf man nicht erfahren, wo das Magazin ist?

## Mina Ueber.

Das, ebler Freund, verräth er Keinem. Welche Gefahr, wenn Jebem folche Waffen zugänglich wären!

### Mafenloch.

Aber ift noch fein Tag festgesett?

#### Mina Heber.

Auf morgen ist er festgesetzt. Morgen Abend soll unser Loos entschieden sein. Doch, mein Freund, der Sie wie ein Gottgesandter zur guten Stunde sich mir genähert haben, barf ich Sie zum Bermittler machen? Darf ich Sie um Ihre Berschwiegenheit rechnen?

## Mafenloch.

Mit Leib und Seele bin ich zu Ihrem Befehl. Befehlen Sie nur und fagen Sie nur, wo und wann ich im Dienst fein muß.

#### Mina Heber.

Ich werbe Ihnen einen Brief anvertrauen, ber ihn auf morgen Abend zu einer Zusammenkunft einladen soll. Ober wollen Sie mündlich die Zusammenkunft vorbereiten?

## Mafenloch.

Schriftlich ist boch besser, wie mich bunkt, ba kann man sich über Alles genauer ausbruden — man hat bessere Beweise — ich wollte sagen, bessere Sicherheit.

#### Mina Heber.

Sie haben Recht, einsichtsvoller Freund. Morgen Bormittag erwarte ich Sie.

## Mafenloch.

Sie könnten wol ben Brief boppelt schreiben, gnäbigstes Fraulein, ich könnte bann ben einen — ich wollte sagen, man könnte einen verlieren.

## Mina Ueber.

Vortrefflich! Also bis morgen.

(Ab.)

# Masenloch

(allein.)

Jest frage ich die ganze Ratur, ob es noch einen Bolizeisbeamten gibt wie Rasenloch ? Wer hatte biese Verschwörung

herausgelodt wie ich? Hier ist sie, die ganze Liste, mit allen Namen, von dem Anführer Heros bis zu dem Schurken Terpsichore, und das Alles durch blosse Feinbeit, Schlauheit und Adrettigkeit. Wofür mag das Frauenzimmer, diese dumme Verschwörerinn, mich eigentlich gehalter haben! Gewiß für einen hohen Nevolutionsbeamten. Nun, Nasenloch wird schon zeigen, was aus ihm werden kann. In acht Tagen, ihr Bäume, die ihr mich so verwundert ausgasst, werdet ihr den Polizeikommissanis Nasenloch hier vorbeispazieren schen. Wenigstens!

Fopper und Mina Willhaber begegnen sich, von verschiedenen Seiten auf Die Bühne eilend.

#### Mina

(außer Athem.)

Aber, lieber Herrmann, wo bleibst bu toch? Ich halte bie ganze Zeit hindurch mit dem Wagen auf offener Straße und lasse mich von den Leuten begaffen, die nicht wissen, was das zu bedeuten hat. Wenn mein Vater daher gekommen wäre, ich hätte die Flucht ergreisen und bich im Stich lassen muffen.

# Fopper.

Liebe Helena, ich hatte euren Kutscher besser instruirt, als bein guter Bapa. Doch ba bu nun einmal bie Angst ausgestauben haft, will ich bich auch bafür entschädigen.

## Mina.

Was haft bu benn?

## Fopper.

Eine Geschichte, bie beinah so wunderbar ift, wie bie Geschichte ber heiligen Jungfrau und ihrer feeligen Frau Mutter. Dieser Prosessor Irrwisch ift ein Tausenbfünftler.

## Mina.

Wie kam er unter bas Rab? Ift ihm ein Unglud wiberfahren?

## Fopper.

Im Gegentheil, ein Glück, teffen fich unter Taufenden kein Einziger zu erfreuen gehabt hätte. Hätte ich eine Feder wie ein Deichfelbann, ich würde mit speichenlangen Buchstaben bieses wunderbare Ereigniß in die Annalen der teutsschen Fahrwissenschaft eintragen.

## Mina.

Du machst wieder bie Folter beiner Spage gurecht. Bebentst bu auch bie Zeit?

# Fopper.

Nicht Zeit noch Raum kommen in Betracht vor solchen Männern und solchen Thaten. Doch höre. Wie uns ber Kutscher erzählt hat, sollte er ben Brosessor zu dir einsteigen lassen und bann beim Kasino vorsahren. Der Prosessor hat mir als seinem Zusalls-Arzt und Retter — ben er in seiner Gelehrsamkeit noch nicht als seinen Nebenbuhler komt — jetzt das Weitere gestanden. Der Plan lief darauf hinaus, daß man von ber Tannenburg aus morgen eine Rheinveise antreten wollte: bein Bater, ber Prosessor und du. Diese romantische Reise sollte zugleich beine Brantreise sein —

#### Mina.

Bas fagst bu? Diese gewiffenlose Intrigne ging von meinem Bater aus?

### Fopper.

Bon ber "Borsehung"! Die Vorsehung hat das Standal nicht gewollt, daß wir in dem Miethwagen entsichen, der bort bereit stand. Sie hielt es für würdiger und angemessener, daß in deines Vaters eigenem Bagen sein Schwiegersschn mit seiner Tochter davonsährt. Und ich wage nicht, ihrem Willen entgegen zu handeln. Nämlich ich betrachte jest deines Vaters Bagen nehst Kutscher und Pferden als mein; ich habe ihn rechtmäßig erobert. Er soll mich in Zukunst vor die Thüren meiner Patienten bringen und ich vertaussche ihn nicht gegen einen Königswagen.

#### Mina.

Aber wie kam ber Professor unter bas Rad? Ich hatte ihn vorher gar nicht gesehen.

### Fopper.

Die Romantif und nichts als die Romantik. Er fagt, feine Braut habe von ihm eine Probe von Romantik verlangt und die Romantik bestehe im Muth und in der That. Aber worin besteht nun der Muth und die That? Das hat ihm sein Schwiegervater gesagt: nännlich im Umwersen des Bagens und im Netten der darin sitzenden Dame. Er sagt, seine Ungeduld habe ihn nicht abwarten lassen, ob das Glück ein solches Ereigniß auf seiner Rheinreise herbeiführen werde, und da der Mensch der Schmied seines Glückes selbst sein muß, hat er, plöplich aus dem Gebüsch hervorschießend,

sich in selbsteigener Berson muthig unter bas Rat geworfen in ber Hoffnung, ben Wagen umzuftürzen. Dann wollte er dir zu Hülfe eilen, dich umschlingen, dich embrassiren, dich umhalsen, dich umarmen, dich füssen und dich heirathen. Du siehst, die Romantik ist ba, ber Muth sehlt ebenfalls nicht: wo bleibt jest die That?

#### Mina.

3ft es möglich, folden Wahnfinn zu begeben?

#### Fopper.

Einem teutschen Professor ift Alles möglich, und ba ich bas weiß, hielt ich es auch für nöthig, meine Vorfehrungen 3d habe ihn nämlich, bamit er boch eine Rheinreife mache, in's Sotel "Bum Hibein" gebracht, beffen Wirth Dort legte ich ihn in ein Bette, verortnete ihm eine Rube von mindeftens zwölf Stunden, verschloft bie Thure und gab ben Schluffel bem Birth mit bem Auftrage. ben Batienten nicht vor bem anbern Morgen hinauszulaffen. Er habe nämlich einen Aufall von periodifchem Bahnfim bekommen, ber gefährlich werbe, wenn man ihn zu früh in Die freie Luft laffe. Dhne biefe Borfichtsmagregel mare er trot feinen geräberten Rippen fpornftreiche zu beinem Bater geeilt mit ber Nachricht, bag bie Romantit mit bem Duth und mit ber That schon vollendet sei, und in zwei Stunden ware bein Bater mit ber reitenben Boligei binter uns geme-Best aber haben wir Zeit und Freiheit.

#### Mina.

Gine folche Anslegung also hat biefer Wahnsinnige meinen Worten gegeben? Ich fann noch gar nicht zur Befinnung tommen über folche Gelehrsankeit.

### Fopper.

O verstelle bich nicht, boshafte Urheberinn bes Mifigeschicks dieses großen Mannes! Du hast nur eine neue Probe geliesert von der Tüde, deren dein Geschlecht fähig ist. (Bathetisch.)

3th ichane flar jett in bein faliches Berg. Bu bem ber Saame tiefes Unbeile muche. Ein Thor ter Mann, ber gläubig fich vertraut Dem tudifden Beichledt, bem bu geborft! Nicht war's genug, bag bu ihn schmeichelnd locteft, Um falt ihm bann ben Ruden gugufehren, Dein, feinen Rüden and, ten fcmarzbefradten, Den er fo oft verehrungsvoll gebogen. Saft bu zum Dant erniedrigt in ben Roth Und mit bes Rabes Nageln bann geftempelt. Den Drud verftartent burch bie eig'ne Laft; Und marternd ibn, ben würd'gen, treuen Freund. Barfft bu bem lofen Buhlen Blide gu, Berbot'ne Liebe faufent für verrath'ne. Simmeg von mir, fühllofefte ber Franen. Die wird mein Berg entweihen feinen Abel Inbem es folder Tude fich vermählt!

#### Mina

(mit frommer Demuth.)

Seid nicht so grausam, ebelherz'ger Nitter! Traun, ihr verkennt mich, so ihr unterstellt, Daß ich verstieß ben Einen, um ben Andern An seiner Statt zum Gatten zu erkiesen. Bernehmet den Entschluß, ben ich gefaßt Und in ber Stille längst im Herzen trug: Ich habe mich bem Bräntigam geweiht, Deß hehre Mutter sonder Makel ist, Und bin jest eben auf dem Weg in's Kloster.

Doch nun hab' ich feine Ruhe mehr, bu schauspielernder übermüthiger Bersucher bes Schickfals. Dich brückt bie Utmosphäre meiner Heimath, diese Umgebung treibt mich sort, es ist mir, als sei ein Feind mir auf den Fersen.

Es wird mir zu eng hier, es wird mir zu klein, Mir winket die Freiheit und frei will ich sein. Der Kerker ist ofsen, das Schloß ist entriegelt, Jett eil' ich von dannen, von Liebe bestügelt. Komm' her, du Entführer, daß ich dich entführe, Damit ich durch keine Gewalt dich verliere, Damit ich muß bleiben die Deine, Ob alle Gewalt sich vereine. Der Mutter Liebe zum Geleite, An deiner Hand, an deiner Seite In's Weite!

(Beide eilen tavon.)

Ende bes britten Aufzugs.

# Bierter Aufjug.

Szene: Strafe bei Irrwisch's Saufe. Nacht und Mondschein.

Gertrub. Martin.

#### Gertrub

(brinnen am Fenfter.)

Nimm meine Riste an, lag fie aber nicht hart nieberftogen, benn mein Spiegel ift brin.

(Reicht bie Rifte aus bem Fenfter.)

### Martin.

Haft bu alle beine Rleiber brein gepadt?

#### Gertrub.

Bloß bie reinen; hier find bie anbern. (Wirft ein Bündel heraus.)

#### Martin.

Ift bas mein Strick, womit fie zusammengebunden find?

Gertrub.

Ja.

#### Martin.

Es war ein scharmantes Ralb, bas ich bamit in bie Stadt gebracht habe, aber bas ich bamit hinausführe, ift mir noch

zehnmal lieber. Gertrud, du bist boch ein sehr anmüthiges Kalb.

#### Gertrud.

Martin, ich glaube, daß wir einen fehr glücklichen Cheftand haben werben.

#### Martin.

Ich tann bir verfichern, ich habe bich noch lieber als meine feelige Hanne — Donnerwetter!

#### Gertrub.

Still! Wede bie Kindermagd nicht auf!

#### Martin.

3ft bas benn ein Berfen?

#### Gertrub.

Meinst du, daß der Schuh das nicht vertragen kann?

#### Martin.

Wo ift ber anbre?

#### Gertrub.

Den hat der Nachtwächter mitgenommen. Als ich vorgestern Nacht nicht schlasen konnte, legte ich mich hier in's Fenster und dachte an uns. Da kam der Nachtwächter vorbei und schrie: kann die Nachteule noch nicht in's Nest kommen? Weil ter Bengel so krech war, während ich doch ganz unschuldig über uns nachdachte, wurde ich eifrig, griff den Schuh vom Fuß und warf ihn kannit auf den Kopf. Da fällt mir ein, daß ich vergessen habe zu fragen, wie lang die Kuh melk ist, von der du das Kalb heute verkauft hast.

#### Martin.

Das ift jett vierzehn Tage.

#### Gertrub.

Ha! wie freue ich mich auf die Kühe! Das Futtern, bas Wisten, das Melken und bas Buttermachen ist immer meine liebste Arbeit gewesen, als ich noch Kuhmagd war. Es war auch keine Kuh im Stall, die mich nicht lieb hatte. Du hättest uns sehen sollen, wenn ich sie Abends in die Tränke trieb! Martin, in der Stadt ist es doch nichts gegen das Land.

#### Martin.

Da haft bu wohl Recht, Gertrub. Wenn bu eine Statische marft, ich hatte bich nicht genommen.

#### Gertrub.

Wie glücklich bin ich, daß ich einen Mann vom Land bekomme! So einen Hahn aus der Stadt mögt' ich nicht und
wenn er Fetern von Gold hätte. Sie haben mich oft mit Ankuden belästigt, die zudergebadenen Windbeutel, aber ich dachte immer: kudt ihr mich nur an, ihr wurmstichigen Käsegesichter, ihr kriegt mich nicht und wenn ich noch einnal so olt werde. Ich mag num einnal keinen Mannsmenschen leiden, dem ich ansehe, daß ich ihn abprügeln könnte.

#### Martin.

Darin hast du Recht. Bei mir hast du übrigens keine Roth. Sind jest alle beine Sachen heraus? Rimst du bie Kiffen und Decken nicht mit?

#### Ge trub.

Nein, die gehören meinem Herrn. Was mir nicht gegehört, bas nehm' ich nicht mit. Ich bente fo: was braucht man fremdes Gut, wenn man nur gefund ist? Da hangt mein Weihwasserbeden noch an der Wand (reicht es heraus). Martin, ich weiß nicht, es ist mir grade, als ob ich eine Sünde begehen wollte. So still wegzugehen, ohne meinem guten Herrn etwas davon zu sagen — es ist nicht recht, es thut bestimmt nicht gut. Sollte ich es auch woll beichten müssen?

#### Martin.

Du bringst mich ba auf Etwas, wobei ich wahrhaftig nicht zu rathen weiß. Das ist eine absonderliche Sache.

#### Gertrud.

Gott, daß mir Das auch erst jett eingefallen ist! Run haben wir schon eingepackt —

#### Martin.

Wieder auspaden geht aber boch nicht, wir muffen es wagen.

#### Gertrub.

Wir wollen es so machen: wenn uns eine Mannsperson auf ber Straße begegnet, bann ist es eine Sünde und begegnet uns eine Beibsperson, bann hat es nichts zu sagen. Doch nein, Das geht auch nicht, bann begegnet uns sicher ber Nachtwächter.

#### Martin.

Da fällt mir was ein: haft bu im vorigen Jahr auch einen Miethpfenning bekommen?

#### Gertrub.

Mein.

#### Martin.

Nun, bann ist Alles in Ordnung, benn ber Miethpfenning ist der Kontrakt und wenn du keinen Miethpfenning bekommen hast, hast du keinen Kontrakt gemacht und wenn du keinen Kontrakt gemacht hast, bist du frei und brauchst dich beim Weggehen an nichts zu stören.

#### Gertrub.

Das ist auch wahr; jetzt bin ich wieder ruhig. Und boch thut es mir leid, daß ich meinem guten Herrn nicht einmal die Hand geben kann. Aber ich darf es nicht, weil ich ohne sein Bewustssein weggehe. Er wollte nicht haben, daß ich heirathen sollte, das war sein einziger Fehler. Martin, wenn wir verheirathet sind, müssen wir ihm doch ein Paar sette Hühner präsent machen zu seiner Hochzeit.

#### Martin.

Ich habe mir schon gebacht, daß er bie gern essen muß, weil er sie mir damals auf ber haibe abnehmen wollte.

#### Gertrud.

Das kann nicht fein, Martin. Du hast ihn gewiß nicht recht verstanden. Denn er ist ein viel zu resoluter und geniöser Herr. Er hat sicher 20,000 Thaler im Bermögen, aber wenn ihm sein Schwiegervater die nicht verwahrte, hätte er längst keinen Heller mehr. An den hundert zwei und fünfzig Montagen, die im Jahr sind, hab' ich ihm doch wenigstens für hundert drei und fünfzig Thaler zerbrochen und nie hat er mir ein bös Bort drüber gesagt. Ein kuriofer Mann ist er zwar, so kurios, wie ich noch keinen gesehen habe, aber das sind die gelehrten Leute ja immer und er ist

babei so gut wie ein Kind. Ach! der gute Mann! Warum mag er boch diese Nacht nicht nach Hause gekommen sein! Gott schenke ihm ein langes, langes Leben! (Sie steigt aus dem Fenster.) Wenn man boch so lang irgendwo gewohnt hat! Martin, sieh das Fenster noch einmal an! Da habe ich jest sieben Jahre gewohnt und wer weiß, ob ich es wol jemals wieder sehen werde! (Sich die Augen wischend.) Martin!

Martin.

Bas ift, Gertrub?

Gertrub.

Sieh es noch einmal an!

Martin.

3a, Gertrub.

Gertrub.

Da hab' ich jetzt sieben Jahre gewohnt.

Martiu.

3a, Gertrub.

Gertrub.

Und wer weiß, ob ich es in meinem Leben wieder feben werbe!

Martin.

Ja, Gertrub.

Gertrud.

Und unfern Kindern wird nicht einmal etwas bran liegen.

#### Martin.

Ja, Gertrub.

#### Gertrub.

Was ist boch bas menschliche Leben!

#### Martin.

Du machft mich gang mantolisch, Gertrub.

#### Gertrub.

Das Leben ift wie eine Lampe, es geht aus, wenn ein Wind kommt.

#### Martin.

Es ift wie mein Rittel, es verschießt und verschleißt.

#### Gertrub.

Es ift wie eine Fenfterscheibe, es berftet und bricht.

#### Martin.

Es ift wie ein Gi, bas man auf ben Boben wirft.

#### Gertrub.

Es ift wie ein Spinngewebe.

#### Martiu.

Es ift wie ein Strom.

#### Gertrud.

Es ift wie eine Schlüffelblume.

#### Martin.

Es ift wie ein Rohlblatt.

#### Gerirub

(außerft gerührt).

Ich hab' es ja immer gefagt, bag wir nur einmal sterben können.

#### Martin

(beegleichen).

Wenn man fich nur nichts vorzuwerfen und ein gutes Gewiffen hat, bann braucht man fich nie etwas vorzuwerfen.

(Sie führen ihre Effetten auf einem Schiebkarren weg, ben Martin schiebt nut Gertrud gieht.)

Szene: in Irrwifch's Haufe. Studirftube.

### Rindermagb

(allein, einen Staubbefen in ber Sand.)

Wenn die zufünftige Frau Professorinn es nicht besser macht, dann bin ich die längste Zeit hier gewesen. Ist das eine Wirthschaft? Der Herr von's Haus bleibt die ganze Nacht drausen und die Haushälterinn liegt dis neun Ilhr noch in's Bett. Von so ein faules plumpes Bauerngesicht soll sich ein Mädchen von Erziehung kujoniren lassen? Was denkt so ein Kuhstallsmöbel wol von mich? Weine Eltern sind zwar nur ein Schuster, aber so hab' ich es doch nicht von sie gelernt und Essen hab' ich wenigstens genug gehabt. Vierzig Thaler ist ein hübscher Lohn, aber um dafür Hunger zu leiden, oder alle Tage Milchbrei zu schlussen, dazu ist es zu wenig. Und welch' eine Schmiererei! Wenn das

Haus in vier Jahren ausgefegt worden ist, dann mag mir dieser Besen todtschlagen. Nicht ein einziges Fenster ganz; Alles mit Spinnennestern behängt, wie Kinderwiegen so groß; Treppen, um Hals und Bein zu brechen und dann die Wanzen, die Wanzen! Oott, was wird mein Musketier von mich sagen! Hab' ich doch keinen gesunden Fleck mehr an meinen ganzen schönen Körper! Nein, bei dem Grefster war es doch ganz anders und wenn der häßliche, alte Kerl nicht in mir verliebt gewesen würde, ich hätte niemals hierber gezogen. (Ab.)

### Irrwisch

(trit herein).

So nah beim Hesperus und ich sollt' es nicht bemerkt haben? Das wäre noch selksamer, als die Erscheinung selbst. (Er nimt einen Himmelsglobus zur Hand.) Bielleicht liegt es am Beobachtungsort, denn die Aussicht von dem Hotel war diese Nacht ungemein hell und frei. Sie hat mich vollskommen neu belebt. Dennoch war es mir, als säh' ich Alles doppelt. Da ich aber den einen Stern viersach sah, so muß er wol ein Doppelstern gewesen sein.

### Frau Willhaber

(hereintretend).

Sie sind also zu Hause, Herr Professor?

### Irrwisch.

Meine Hochzuverehrende — Schwiegermutter, hatt' ich beinah gesagt —, welchem Umstand verdanke ich benn zum ersten Mal bas Glück, Sie bei mir zu sehen?

#### Frau Willhaber.

Dem näntlichen Umfland, welchem mein Mann das Unglud verdankt, Sie gestern nicht gesehen zu haben. Ich komme als Abgesandte oder Agentinn meines Mannes, der einige Bedenken hatte, selbst zu erscheinen. Sie hatten eine Extursion mit ihm verabredet — wie ist es, herr Prosessor, daß Sie sich nicht eingefunden haben? Mein Mann macht sich Sorgen darüber.

#### Irrwifd.

Nicht eingefunden? Freilich habe ich mich eingefunden. Aber ein kleiner Unfall unterbrach die Ausführung meiner Absichten.

### Frau Willhaber.

Der Unfall muß boch nicht so unbedeutend gewesen sein, ba Ihre Absichten so weit gingen. Sie hatten wol eine weite Reise vor? Mein Mann wenigstens hat mir Das zu verstehen gegeben, oder vielmehr eingestanden.

### Irrwifd.

Allerdings, ja wohl. Wir wollten eine Rheinreise antreten. Doch benke ich, ber Plan wird durch die kleine Berzögerung nicht zu leiden haben.

### Frau Willhaber.

Reineswegs. Es gibt jeben Tag Gelegenheiten in Menge, nach bem Rhein zu reifen. Man hat nur nicht immer die nämliche Gesellschaft. Da Sie gestern nicht zu finden waren, glaubte mein Mann Anfangs, Sie allein seien mit meiner Tochter nach bem Rhein gereis't. 3ch

meinerseits glaubte es nicht. Da aber auch meine Tochter nicht nach haufe gekommen ift, scheint es, sie hat in anderer Gesellschaft bie Reise angetreten.

### Irrwifd.

Ihre Tochter nicht nach Haufe gekommen? Mun, so wird sie uns sicher auf ber Tannenburg erwarten.

### Frau Willhaber.

Ich bezweisse es, mein Mann ebenfalls. Meine Tochter liebt zwar die "Nomantit", aber ich glaube nicht, daß sie ihr auf der Tannenburg huldigt. Sie ist ein Mädchen von Berstand, ist sie nicht?

### Irrwisch.

Ausgezeichneter Verstand! Ich habe nie ein weibliches Wesen kennen gelernt, das so vollkommen organisirt war und so vollständig den Ansorderungen der wissenschaftlichen Theorie von der organischen Architektonik entsprach. Ihre Stirne, ihr ganzer Schädelban, die Harmonie ihrer Züge —

### Frau Willhaber.

Und ihr Mund, nicht mahr? Ein Mund wie gemocht für ben wissenschaftlichen Ruf!

### Irrwisch.

D, wie beglücken Sie mich, daß auch Sie mir biese herrliche Aussicht eröffnen! Der Mund Ihrer Tochter ist ein wahrer Schatz für das Studium.

### Fran Willhaber.

Ueberhaupt — ohne mir felbst zu schmeicheln — ift meine Tochter in allen Theilen ein tostbares Objett für die Wif-

fenschaft, sogar für die Mediziner. Es macht mich incht wenig stolz, daß sie beim rechten Manne die wahre Anerstennung gefunden..... Doch, herr Professor, wie ich von meinem Mann erfahre, haben Sie schon eine Kindermagd gemiethet!

#### Irrwifd.

Ja, ich habe. Sie sehen, daß ich mit Sorgfalt und Boraussicht die schöne Zukunft in's Ange sasse, die uns Allen bevorsteht. Wie thut es meinem Herzen wohl, daß meine Boraussicht in tiesem zarten Punkt so glücklich zusammentrifft mit der Borsorge Ihrer mütterlichen Zärtlichkeit!

#### Frau Willhaber.

Ich tann Ihnen versichern, es gibt tein größeres Glüd, als bas Mutterglüd.

#### Irrwifd.

Und wie erhaben benke ich mir das Baterglück, das in bem Sprößling das Verhältniß des Entstandenen zum Schaffenden erfaßt und an ihm die Gesetze erprobt, welche den Mikrokosmus mit dem Makrokosmos in Zusammenshang bringen!

### Frau Willhaber.

Ja, bas nuß erhaben sein! Ich versichere Ihnen, ich werbe meinen Augen nicht trauen, wenn ich Sie ben Kleisnen Mikrokosmos auf ben Arm nehmen ober Ihrer Kindersmagd übergeben sehe. Ist Ihre Kindermagd ein Mädchen von guten Eigenschaften?

### Irrwifd.

Sie ift mir als vorzüglich empfohlen worben.

# Fran Willhaber.

Ift fie brav? Ift fie bescheiben?

Jrrwifd.

Maes im höchften Grabe.

# grau Willhaber.

Ist sie namentlich gebuldig? Reine Eigenschaft ist Ihrer Kindermagd nöthiger, als Geduld. Ich kenne meine Tochter und empschle Ihnen daher vor allen Dingen, herr Prosessor, Ihre Kindermagd in der Geduld zu unterrichten. .... Leben Sie wohl, herr Prosessor! Aber — Geduld, viel Geduld!

# Irrwifth.

Meinen schönsten Gruß! Ich werbe mich so balb wie möglich bei meinem verehrten Freunde einsinden. (Frau Willhaber ab.) Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Eine Kindermagd nuß vor Allem Gedulb haben. Ich werbe meiner Schassnerinn Gertrud die Anweisung geben, sie in dieser Tugend genau zu prüsen und zu üben. (Er klingelt.)

# Kindermagd (trit ein).

Bas münichen ber Berr Professor?

# Irrwisch.

3d wünsche meine Schaffnerinn Bertrub zu fprechen.

### Rindermagd.

Die Gertrud? Ich höre soeben von Nachbars Lisette, baß sie biese Racht mit bem Bauernkerl burchgegangen ift,

ber hier die Eier im Haus brachte. Sturm's Johann hat es gesagt, der ist der Sohn von den Nachtwächter. Ob das Möbel was gestohlen hat, weiß ich noch nicht. Ich dachte schon: wie mag das Wesen so lang schlasen? Aber in's Bett ist sie nicht und ihr ganzer Kram ist fort. Wenn der Herr Prosessor daher eine neue Köchinn belieben haben zu wollen, so versteh' ich ebenfalls —

# Irrwisch.

Sie fprechen einiger Magen unverständlich.

# Rindermagb.

Ich unverständig? So sehen Sie selbst nach, ob sie in's Bett ist und ob nicht Alles leer ist. Ich unverständig? Eher ist es unverständig, wenn man Kindermagd sein soll und es ist nicht einmal eine Frau da. Was soll ich jett thun?

# Irrwisch.

Ich wünsche meine Schaffnerinn Gertrub zu fprechen, fagte ich.

# Rindermagd.

Schaffen? Ich kann besser schaffen als sie und will lieber in die Küche verprovisioniren als auf dem Kind warten, wovon die Hausfrau sehlt.

### Brrwifd.

Co verftehe fie mich boch: fie foll mir meine Schaffnerinn Gertrub rufen.

# Rindermagd.

Schaffnerinn? Gertrub? Rufen? Ich foll fie rufen? Sie wird es schwerlich hören, fie ift ja fort, aus ber Stadt.

# Irrwisch.

Sie ift fort? Aus ber Stabt?

# Rindermagd.

Ja, fort ist fie, burchgegangen, ausgeriffen, bavongelofsen, biffentrirt ist fie mit ben Bauernlümmel.

# Irrwisch.

So versehen Sie einstweilen ihre Stelle und lassen Sie mich allein. (Kindermagd ab.) Sie sollte fort sein? Diese personisizirte Treue und Anhänglickeit, die in ahnender Berehrung der Wissenschaft sich mit der ganzen Kraft ihrer schlichten Seele an mein Haus angeschlossen? Nein, sie hat sich so wenig entsernt wie meine Braut. Das Band, das die Macht der Wissenschaft um die Seelen zaubert, ist der Treue heilig wie der Liebe.

# Nafeuloch

(hereintretent und Irrwisch einen Brief übergebenb.)

Euer Wohlgeboren beehre ich mich ein Schreiben von Ihrer Freundinn angebogen gehorsamst zu überreichen. (Er nimt unversehens einige Papiere vom Tisch und entsernt sich.)

# Irrwisch (lefend).

"Herrlicher Mann! Die Scheibemand muß endlich fallen, bie unfre herzen trennt. Ich habe bich leiben sehen und ich muß dich endlich glücklich sehen. Mit bem Kampf, ben du kämpstest, ist nur ber zu vergleichen, ben ich selbst zur Unterdrückung meines Verlangens kämpsen mußte, als ich dich leidend von Fremden hinwegführen sah und ihre Gegenwart mir das harte Gebot auslegte, dir sern zu bleisben. An jenem romantischen Orte dich hente Abend wiesber zu sehen, ist meine Schnsucht, aber weder leidend, noch in Gegenwart Anderer, sondern freudig im Bereinigungs-rausch der Liebe und ohne andre Zeugen als die keusche Luna, wenn sie mit verschämtem Zaudern über die östlichen Higel hinüberschaut.

# Auf ewig beine

Mina."

Genius, du hast mich nicht betrogen! Mein Bertrauen ist gerechtsertigt und die Wissenschaft wird einen neuen Sieg feiern sogar über das elterliche Urtheil. Geistreiches Mädchen, welche sinnreiche Ueberraschung hat deine Romantik deinen Eltern zugedacht! Mein Freund, der mein Lehrer sein wollte, wird in mir seinen Meister erkennen, wenn ich an ihrer Hand als Sieger vor ihn trete. Heute Abend! Sieg der Wissenschaft, verbündet mit der Romantik — das war also der Sinn ihrer bedeutungsvollen Worte. . . . . . Doch jetzt muß ich nach meiner Schassenen umschauen lassen, die sich aus Sorge um mich entsernt hat, weil ich die ganze Nacht nicht zu Haus gekommen bin. Es ist vor Allem nöthig, daß sie sogleich den Unterricht beginnt, um die Kindermagd in der Geduld zu üben. (Ab.)

Szene: eine Bromenabe. Abendbammerung.

Rafenloch. Dann Gift. Dann Frrwisch. Dann Mina Ueber.

### Nasenloch

(in bas Bebuifch fchleichenb.)

Sie werben mich zwar hier eine Komödie aufführen, benn in dem Brief sprechen sie von Liebesgeschichten, ich will sie aber in's Ange nehmen, denn so geschicht maskirt sich Keiner, daß Nasenloch nicht durch ein Knopfloch oder einen Schlit hindurchsähe, was für Unterkleider darunter steden. Und wenn das Frauenzimmer mich noch länger anführen will, dann versprech' ich ihr, daß ich ihr im Narrenhaus bringe, denn es heißt doch schon, daß sie verrückt ist.

(Berftedt fich.)

### Gift

# (hervortretend).

Ich habe mich nicht geirrt, es war meine Dichterinn! Sie war ausnehmend poetisch gekleibet, als hätte sie sich auf ein rendez-vous mit mir vorbereitet. Ich werde mich hier so lang aushalten, bis sie von der großen Straße in die Gänge der Vertrausichkeit einbiegt. Daß es mir auf meinen alten Tag noch so gelingen muß! Beim Cerberus! Ein Leben werd' ich führen wie Sicero selbst, und welche Bibliothek hat sie nicht! Welche Auswahl, und von Allem die besten Ausgaben! Wie ein literarischer König werde ich auf meinem Thron sitzen und wehe Denen, die mir auf die Zehen getreten haben! Meine Feder soll ein eiserner Szepter werden, ein zweischneidiges Schwert: vhne Rüchalt und Rücksicht werde ich jest meine polemischen Feldzüge begin-

nen und mit den Leichen meiner Feinde werde ich das Feld meines Ruhmes düngen. (Er bemerkt Irrwisch, der von der andren Seite auf die Bühne trit.) Wetter! Da muß mir mein unseeliger Kollega wieder in die Queere kommen!

(Er verbirgt fich hinter einem Baum.)

# Irrwisch.

Dieß ist der Ort, ben sie bezeichnet hat. Möge an biefem Ort ein Tempel erbaut werden und mögen zweifelnde Herzen zu bieser heiligen Stätte wallfahrten, um ihr Bertrauen zu befostigen!

# Gift

(für fich.)

Sollt' er hier ein rendez-vous haben? Sollte er viels leicht ber Begünstigte sein?

# Irrwisch.

Mit ber Ungebuld bes Morgens harr' ich bes Aufgangs meiner Sonne. Es vergoldet sich ber Horizont meiner Hoffnungen und balb prang' ich im Mittagsglanze meines Glücks.

# Gift

(für sich).

Es fängt an mir sonderbar vorzukommen.

### Irrwisch.

Die größten Seeligkeiten bieser Erbe sieht nicht bie Sonne, sonbern ber Mond und die Sterne. Diana, lüfte beinen Schleier!

(für fich).1

Spanne beinen Bogen!

Brrwifd.

Du findest ein berrliches Bild zu beschauen.

Gift

(für fich).

Du finbest ein feltnes Stud Wild zu erlegen.

Irrwijch.

Es ist mir, als hörte ich ben Flügelschwung ber Amoretten burch die kosende Abendluft.

Gift

(für sich).

Ich wünschte, es waren Flebermause, bie ihm in bie Saare führen.

Irrwifd).

Die Nachtigall flotet Die Ouverture zu bem Fesispiel unferer Bereinigung.

Gift

(für sich).

Ich wünschte, bie Spottvögel fängen ben Chor zu ber Komöbie seiner Abfertigung.

Irrwijd.

Ihr holden Göttergebilde Gricchenlands! Ich fühle die ganze Mythologie in mir sich gleichsam zur Anthropologie umwandeln.

(für fich).

Ich boffe, baß seine ganze Anthropologie sich in Mitho-logie verwandeln wird.

### Irrwift.

Ja, auch die Liebe hat ihre Reize.

### Gift

(für fich).

Sat fie? Bei manchen Leuten foll sogar ber hunger mit Eflust verbunden sein.

# Irrwisch.

Fast fühle ich eine Reigung zum Schwelgen.

### Gift

(für sich).

Ich möchte ben Kerl zu Brechpulver zerreiben. Die Apotheker würden sich um ihn reißen.

# Mina Ueber

(plöglich beraneilend und Irrwisch in bie Arme fturgend).

O mein Endymion!

### Irrwisch

(fie fest an sich brückend nud nach bem phthagoräischen Lehrsag füssend).

D meine Chnthia!

(für sich).

Beim Cerberus! Wenn sie ihn nicht für mich angesehen hat, bin ich verloren.

# Irrwisch

(nachdem er Mina Ueber nach langer Umarmung losgelafs fen und erkannt, zurückschaudernd).

Bu! Bas feh' ich?

### Mina Ueber.

3ch bin es, mein Geliebter, beine Mina. Saft bu meisnen Brief nicht empfangen?

Jrrwisch.

Unerhört!

### Mina Heber

(sich ihm nähernd).

Erfenne mich, herrlicher Mann! Erstide nicht bas göttliche Gefühl und umarme mich!

## Brrwifd

(fie jurildstoßenb).

hinmeg von mir!

# Mina Ueber.

Hat mein Unstern bir ben Brief nicht zukommen lassen, ober hab' ich ihn schreiben sollen, um bich zu meiner Qual hierher zu bescheiben?

### Irrwijd.

Der Brief mar von dir? Hinmeg, Ungeheuer!

### Mina Ueber.

Bilf, Benus Amathufia!

(Sie beginnt zu weinen. Bift, ber mahrend best gangen Gefprache auf bem Sprunge gestanben, fturzt hervor.)

### Gift.

Das foll ich bulben? Herr Kollega, bas wird eine Cherenfache unter uns werben! Unfere Freundschaft ist aus. Sie sollen mir Genugthnung geben. Sie sollen bieser Dame Genugtbuung geben. Ich werbe bie Ehre bieser Dame rachen.

### Mina Heber.

Ich Unglücklichste ber Sterblichen!

# Gift.

Best nicht mehr, jest nicht mehr. Aber er hatte Sie er= morbet, wenn ich Sie nicht gerettet hatte.

(Er faßt ihren Arm und beginnt sie wegzuschieben.)

# Irrwisch.

Der Wissenschaft biesen Streich zu spielen! Schändlich! (Eilt hinweg.)

# Najenlody

(aus feinem Berfted hervorstürzend.)

Halt! Im Namen bes Gefetes, ein Angriff auf bie Männerwelt!

#### Mina Heber.

Ist bas nicht mein edler Freund? Haben Sie meinen Brief nicht abgegeben?

# Nafenlody.

Ich werbe ber Komödie ein Ende machen. Sie sollen wissen, was es heißt, die Sicherheitsmänner des Staats ansführen zu wollen. Wo ist nun Herr Alio und Herr Aphrozite und Herr Heros und die Andern?

### Mina Heber.

Edler Freund, fie haben mich alle verlaffen. O grenzenlofes Unglud!

# Nafenlody.

Sie haben Angriffe auf die Männerwelt gemacht. Ich werde Sie protofolliren. Dieser herr (auf Gift zeigend) ist Zeuge und dort (auf Irwisch zeigend) geht tas Corpus delictum.

# Gift,

Das Lettere will ich bezeugen, aber biese eble Dame, mein herr, bitte ich in Ruhe zu laffen, sonst werben Gie von mir ein Gesetz lernen, bas höher steht als die Polizeisgesetze.

### Nafenlody.

Einem alten Beamten will so ein Demagog Gesetze leheren? Ich glaube eher, ich werde sein Lehrmeister werden; nur Geduld, herr Doktor!

(mit affettirtem Bathes und Muth).

Das Geset, mein Herr, das Sie noch nicht kennen, heißt: Achtung vor den Damen! Und besonders vor so edlen, hochstehenden, begabten Damen, wie diese! Der Mann, der den Damen keine Ehre erweis't, hat selbst keine Ebre, mag er nun Beamter, oder Gelehrter sein. (Zu Mina lleber.) Ich begleite und beschütze Sie, mein Frau-lein, kommen Sie; es ist meine Pflicht, es ist meine Ehre, es ist mein Glück.

(Schiebt fie fort.)

### Mafeulod.

Mord Element! Sie soll im Narrengans und er im Prison, ober Nasenloch wird ein Selbstmörber an ber öffentlichen Sicherheit.

(Gilt ben Beiben nach.)

Enbe bes vierten Aufzugs.

# Fünfter Aufzug.

Szene: in Willhabers Baufe.

Brrmifd. Willhaber.

### Willhaber.

Duell! — es ift so eine Sache. Halten Sie es nicht für besser, bag wir ein Paar Leute von der Polizei mitnehmen und diesen Giftsopf mitsammt seinem Boder einsteden laffen?

# Irrwisch.

Es ware allerdings angemeffen. Aber es gibt wichtige Gründe, anders zu verfahren.

# Willhaber.

Ich fann Ihnen sagen, dieser Dr. Gift ist mir mehr verhaßt, als die größte Katse. Wenn ich sein spites, verschrumpstes Spitsbubengesicht ansehe, seine rothe Schnappsnase, seinen hinterlistigen Höcker und überhaupt dieses ganze Spinnradsgestell, so mögte ich ihn gleich vor's Knie setzen und den Ofen mit ihm anzünden. Und daß auf diesem Spinnrad der Plan gesponnen ist, meine Tochter zu stehlen, ist so gewiß, wie daß das türksiche Reich sein Jahr mehr besteht.

# Irrwisch.

Ich glanbe bas ebenfalls, benn er war gleich zur Stelle, als ich mit bem Wagen Ihrer Tochter jenen mißgludten

Versuch gemacht hatte. Auch hat er mir und ber Wissenschaft biesen schändlichen Streich mit ber Dichterinn Ueber gespielt. Ferner hat er ein giftiges Pasquill auf mich gemacht, bas er jest sogar unter ben Studenten zirkuliren läßt. Ich muß gestehen, baß er mich empört hat und ich mögte ihn gedemüthigt sehen. Wollen Sie mir, verehrter Freund, Das sein, was man Sekundant nennt?

### Willhaber.

Worauf hat er Sie gefobert?

# Irrwifdy.

Auf Das, mas bicfe Menschen ben "Stich" nennen.

### Willhaber.

Auf ben Stich! Das zeugt von seiner hinterlift, seiner Schlangenart. Auf ein spanisch Rohr ware mir lieber geswesen.

### Irrwijdy.

Daß ich seine Foderung annehme, halte ich auch aus dem Grunde für rathsam, weil es einen entscheidenden Eindruck auf Ihre Tochter machen wird. Wie Sie selfelbst sagen, liegt die Hauptstärke ihres Begleiters im Duelliren, das sie unter dem "Muth und der That" verstanden hat. Sie wird mir dergleichen nicht zugetraut haben. Erfährt sie das Gegenstheil, wird sie sich mir wieder zuwenden.

# Willhaber.

Möglich ware es, benn sie wird ohnehin balb an bie Rückfehr benten. Die Weiber lieben bas Sichere.

### Brrwifd.

Auch kann ich auf bem Kampfplatz andre Waffen ergreifen, als mein Gegner gewählt hat. Ich kann ihn mit ber Waffe ber Wissenschaft schlagen und badurch seine Nieberlage um so entscheibender machen.

### Willhaber.

Nun, ich werbe Ihr Sekundant sein. Wir wollen ihn zugleich zwingen, zu gestehen, wo meine Tochter ist. Kommen Sie, wir gehen zuvor in's Kasino und nehmen etwas zur Stärkung. (Beibe ab).

Fopper steigt aus einem Schrank. Frau Willhaber und Frau Fopper kommen aus der Nebenstube.

# Frau Willhaber.

Alfo barin haft bu geftectt? Ich glaubte, bu fei'ft aus bem hause gegangen.

# Fopper.

Als ber Bapa mit bem Professor so unversehens hereinskam, fand ich in ber Eile keinen bessern Zusluchtsort, als dieß trojanische Pferd, das du mir früher empfohlen hast. Und ich freue mich, daß ich es bestiegen. Ich habe ein Gesheimniß erfahren —

# Fran Willhaber.

Mein Mann und ber Professor stehlen sich mit etwas berum, bas habe ich gemerkt.

# Fopper.

Es handelt fich um ein schreckliches Geheimniß, es hanbelt fich um ein Paar Menschenleben.

# Fran Fopper.

Du willft unfre Neugier wieder auf bie Folter fpannen.

# Fopper.

Es hanbelt sich um nichts Geringeres, als um ein Paar Menschenleben. Unerhörter Blutdurft! Schändlicher Leichtssinn bejahrter Männer und Familienwäter, so mit bem Leben umzugehen!

# Frau Willhaber.

Du fagst, daß bu im Anfang bes Monats immer am Meisten zu Tollheiten aufgelegt sei'st. Wie es scheint, beginnt bas junge Licht wieder auf dich zu wirken.

# Fopper.

Unbegreifliche Tollheit! Strafbarer Frevelmuth! So wist benn: sie haben ein Duell und zwar der große Profesor mit dem kleinen Dr. Gift und der Papa will Irrwisch sekundiren.

# Frau Willhaber.

Ift es Scherz ober Ernft?

Fopper.

Dant bem Gliid, es ift Ernft!

## Frau Fopper.

Bas ift benn ber Grund und bie Beranlaffung?

# Fopper.

Der Hut bes Professors läuft oben breit und Gift's Hut läuft oben spitz zu. Hab' ich baraus nicht schon längst einen Krieg zwischen ben beiben prophezei't?

# Fran Fopper.

Dadurch werben wir auch wol hinter bas Geheimniß kommen, ben ewigen Frieden zu sichern. Die Hutmacher brauchen bloß allen Hiten eine und bieselbe Fagon zu geben.

# Fopper.

Das würde nichts nützen, wenn sich ihre Kunst nicht auch auf die Köpse und ihren Inhalt erstreckte. Zu ber breit aufslaufenden Schädelsorm des Brosessors Irrwisch kann niemals ein Hut passen, welcher das spitze Haupt des Dr. Gift umschließt, das mit dem Zuderhut äußerlich, nur nicht seinem bitterlichen Inhalt nach Aehnlichseit hat. Und so wenig diese Hüte und Köpse, so wenig passen diese Charaktere zusammen. Iedoch um dieß wissenschaftlich aufzuhellen, meine hochzuverehrenden Zuhörerinnen, müssen wir etwas näher auf rie Schädellehre eingehen. Die Schädellehre ist, wie Sie wissen.

# Frau Fopper.

Die Schäbellehre. Bir ichenten bir beine Borlefung; wir wollen bein Beheimnig.

# Fopper.

Mun, bas wißt ihr. Dehr weiß ich auch nicht.

# Fran Willhaber.

Belche Baffen haben fie benn?

# Fopper.

Die malitiösesten, die es gibt: sie wollen sich nicht hauen und nicht schiegen, sondern sich stechen, mit Parisiens oder Degen. Jest nehmt es noch einmal einem Studenten übel, daß er seiner Zukunftigen das Hemdenzeichnen erspart, wenn so würdige gereiste Männer sich ohne Weiteres todt stechen wollen!

# Frau Willhaber.

Die Sache würde mir so komisch vorkommen wie du sie machst, wenn mein Mann nicht babei wäre. Seine heftigsfeit und halbstarrigkeit könnte Unglück herbeiführen.

# Fopper.

Seine heftigkeit und Halsstarrigkeit sind grade heute seine besten Eigenschaften. Ich werde an dem Duell Theil nehmen.

# Fran Fopper.

Zuvor fragt man hier um Erlaubniß an!

### Fopper.

Nicht bloß Das, sondern ich lade Dich sogar ein, ebenfalls Theil zu nehmen. Alle Plane, die wir zur Berfohnung bes Papa entworfen, zerfallen vor dem, ten er uns selbst jetzt an die Hand gibt. Nur etwas Kedheit und etwas Humor, dann macht sich Alles von selbst. Ich muß jetzt rasch hinaus, um mich dem Dr. Gift als Sekundant anzubieten. Dn, mein Weibchen, sorgst unterdeß für deine Berkleidung: du wirst den Duellarzt spielen, mit meinem ganzen chirurgischen Apparat bewassnet. In einer Biertelstunde bin ich wieder hier.

# Frau Willhaber.

Herrmann, ich verlasse mich auf bich!

# Topper.

Sei unbesorgt, Mütterchen. Meine Hand barauf, baß Alles zu beiner Zufriedenheit ablaufen wird. Richte bich auf eine luftige Mahlzeit für den Mittag. (Alle ab).

Szene: Saibe und Bebuich bei ber Promenabe.

# Gift

(allein).

Welch ein Glück, daß dieser Fopper mein Sekundant geworden! Er soll das Pariren meisterlich verstehen. Ohne einen solchen Sekundanten wäre ich verloren bei einem Gegner, der nir an Kraft sechskach überlegen ist. Ob er sich auch stellen wird? Wenn er ausbliebe wäre, ich Sieger ohne Kampf und ohne Gefalzr. Teusel! dieses Stechen! Aber ich muß es wagen und verlasse mich auf Fopper. Es steht für mich Alles auf dem Spiel. Meine Dichterinn wankt; meine Theilnahme rührt sie und die Nachricht, daß

ich für fie mein Leben exponirt habe, wird ben Ausschlag geben. Mein Leben! Ift bas ein Leben, bas ich führe? 3d habe ein boppeltes zu gewinnen und nur ein halbes zu ver-Wohlan benn! Bat Sophofles, bat Xenophon. hat Demosthenes, hat Borag, haben nicht fast alle großen Männer meiner Bibliothet die Waffen getragen? Wo mag mein Sekundant bleiben? Er wird mich boch nicht im Stich Rein, ich will fteben, ich will Was, zittere ich? laffen? ber Gefahr Trot bieten. Muth. Muth! 3ch will nichts benten als: Irrwifd ober Gift! Giner von beiben! Bohlan, Die Beifter ber Borwelt fteben mir jur Geite! 3ch fturge mich auf ihn, ich steche ihn, ich durchbohre ihn. Nieber mit ibm! Biff - ba liegt er!

(Fopper, in einen ältlichen Gelehrten, und Frau Fopper, in einen jungen Mediziner verkleibet und beide mit Stoffrappieren verfehen treten anf. Bei ihrer Unnäherung schrickt Gift heftig zusammen und will die Flucht ergreifen.)

## Kopper

(bie Maske lüftenb und fich zu erkennen gebenb). Wohin, herr Doktor? hier ift 3hr Sekundant.

## Gift.

Ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich hatte Sie für Polizeibeamten angesehen.

## Fopper

(auf seine Frau deutend).

Ich ftelle Ihnen hier einen Freund vor, ber uns als Bundarzt gur Seite sein wird.

#### Gift.

Meinen besten Dank, Herr Fopper. 3ch habe viel von Ihrer Fertigkeit gehört und ich gestehe, wenn ich mich einer gleichen rühmen könnte — das heißt, ich fühle Muth genug, auch weiß ich wohl die Wasse anzusassen —

# Fopper.

Auf Eins, herr Doktor, muß ich Sie sofort aufmerksam machen: Sie riechen sehr stark nach Aquavit. Man würde Ihnen das als eine Art blutgieriger Selbstaufregung auslegen, die man aus Schonung dem Gegner nicht verrathen darf, deshalb halten Sie bei der Aktion nur den Athem an sich und sprechen Sie ja kein Wort. Lassen Sie es bloß ankommen auf die Geschicklichkeit Ihrer Hand.

# Gift.

Sehen Sie: so leg' ich mich aus; er wird ben ersten Stoß thun; Sie pariren ihn; darauf fang' ich an, ihm zuzusetzen. Sie liegen vor und indem ich einige Finten anziehe, wird ihm, gleichviel von welcher Seite, Eins versetzt und ich habe gesiegt. Sobald nur ein Tröpschen Blut geflossen ist, tann ich füglich die Sache auf sich beruhen lassen, denn der Lorbeer ist dann mein.

# Fopper.

Richt übel überlegt, aber ich würde die Sache doch nicht zu leicht nehmen. Das Schlimmste ift, daß er mahrscheinlich den ersten Stoß thut. Sie haben es mit einem Gegner zu thun, ber eine furchtbare Kraft besitzt. Er könnte
Stöße thun, die gar nicht zu pariren sind.

#### Gift.

Wie, mein Freund? Wo ist benn Ihre Aunst, auf bie ich mich verlassen habe? Sie werden mich boch nicht int Stich lassen?

# Fopper.

Ich werbe mein Bestes thun, aber biefe Kraft! Er foll eine mahrhaft athletische Kraft besitzen.

#### Gift.

Ich hab' ihn einmal ein Telestop versetzen sehen, bas meiner Sechs nicht vom Fleck gebracht hätten. Es wird nicht gehen, Freund; Sie werben int Wefahr kommen. Lassen Sie uns ihm Berföhnung anbieten.

# Fopper.

Was mich betrifft, so ist meine Freundschaft Alles für Sie aufzuopfern bereit.

# Gift.

Nein, mein Freund, durch Ihren guten Willen bin ich schon genug verpflichtet. Es ware gewiffenlos, Sie solcher Gefahr auszusetzen. Aus Rücksicht für Sie will ich mich bezähmen: bieten Sie ihm Berföhnung an!

# Fopper.

Das hat seine Bebenken, mein Freund. Bersöhnung nach so schwerer Beleidigung — das will sich nicht reimen. Bon den Bersöhnungen auf dem Kampfplatz habe ich nie viel gehalten.

#### Gift.

Bas benken Sie benn bavon, wenn ich ihm 3. B unter Ihrem Schutz eine Ohrkeige gabe? Eigentlich hat er eine andre Behandlung auch gar nicht verdient.

# Fopper.

Eigentlich wol nicht; aber mit ben Ohrfeigen hat es auch seine Bewandtniß. Diese Sübfrüchte sind hier zu Lande wenig beliebt und sie würden in Ihrem Falle post festum kommen, ohne als Deffert gelten zu können.

#### Gift.

So fobern Sie ihn benn auf, die beleidigte Dame um Berzeihung zu bitten.

# Topper.

Das wird er verweigern und überdieß wilrbe diese Aufsoderung Ihnen schlecht anstehen, nachdem Sie eine weit ernstlichere haben vorhergehen lassen. Drum die Sache frisch angegriffen! Muth ist die Hauptsache und dam Ende zu fürchten? Elephantenknochen allein haben noch nie etwas ausgerichtet. Ihr Horaz drückt das sehr hübsch in den Worten aus: "vis consilii expers mole ruit sua". Zusgleich aber bedenken Sie, für wen Sie in diesem Kampse austreten!

# Gift.

Freund, Sie haben Recht. Im Namen bes Dichters Horaz und ber Dichterinn Ueber benn zur Sache! (Sie geben vorüber.)

(Willhaber und Brrwifch treten von ber andern Seite auf, ebenfalls mit Stoffrappieren verseben.)

#### Willhaber.

Ich fann Ihnen sagen, wir haben nun nichts bei ber Sache zu befürchten, auch haben wir eine gute Flasche zur Stärkung eingenommen und bennoch fühlt man eine gewisse unheimliche Störung im Blut. Ift's Ihnen nicht auch so?

#### Irrwijch.

Das ist jene innerliche Störung, die immer einem großen Unternehmen vorangeht. Eine solche Störung hat Alexansber und Cäsar so gut empfunden, wie wir. Sie hat einssach darin ihren Grund, daß des Menschen Geist höher steht, als seine irdische Natur. Wäre der Mensch nichts als Geist, er würde sich auch vor nichts fürchten. "Bas kann ich dazu (sagte ein held vor der Schlacht), daß mein Leib zittert vor den Gesahren, in die ihn mein Muth stürzen wird?" Würde unser Leib sich einem Kometen nähern? Unser Geist zieht ihn unbedenklich vom himmel herunter.

## Willhaber.

Sie haben Recht. Ich wünschte nur, daß der frumme Philologe schon hier ware. Blutgierig bin ich von Natur nicht, auch nicht schadenfroh, aber wenn ich den Kerl in den Sand schmeißen könnte, ich gabe mein bestes Stücksaß dem Straßenvolk zum Besten.

#### Irrwisch.

Seien Sie nicht zu hitzig, verehrter Freund! Wenn wir ihn burch unfre Saltung auf's Meugerste gebracht haben,

werbe ich ihn als Mann ber Wiffenschaft fassen und vollends zu Boben werfen.

## Willhaber.

Dort kommt er, von zwei Sekundanten begleitet. Der eine fieht aus wie ein Antiquar und ber andre wie ein Stubent.

Die Borigen. Gift. Fopper. Fran Fopper.

# Fopper.

Den Herren guten Tag und unsern besten Gruß! Im Denken wird um Freundschaft heut' gebeten, Bedoch der Punkt, der hier versochten werden ung, Zwingt uns im Handeln seindlich auszutreten.

# Willhaber.

Wenn's fo poetisch endigt, wie's beginnt, Dann seh'n sich vor, die nicht beritten sind.

# Gift

(für sich, intem er Irrwisch ansieht).

Welch ein Bertrau'n in seinem Blick und welche Kraft in seinem Arm!

Mein Flaccus, steh' mir bei, es überläuft mich kalt und warm!

# Fopper.

Es ziemt fich wohl, bei unferm Ehrenftreit Die Wichtigkeit ber Handlung zu bebenken

Und vor ter Neise — ach! vielleicht zur Ewigkeit — Noch einen Angenblick ber Zurüftung zu schenken. Wir kamen nicht zum Schmanse, zum Gelag, Wir kamen her zum Kampf auf Ted und Leben, Und wer sein Leben nicht tran wagen mag, Der kann sich treist nach Hans zurückbegeben. Der Mann von Shre suchet tie Gesahr, Kann er sie nur für seine Shre nüten; Wie ihm die Shr' im Leben Alles war, So sucht er auch im Tod sie zu beschützen. Die Shre ist das höchste Gut, Das uns beglückt und ziert aus Erden, Drum will sie auch vom höchsten Muth Vertheitigt und versochten werden.

#### Willhaber.

Was Ehre sei, wir wollen's schon erproben, Sie sind ber Definitionen überhoben.

# Fopper.

Der gier'ge Stahl durchbohrt die klopfende Brust Und frist das Herzblut aus den Eingeweiden – Doch ist der Tod dem Helden eine Lust, Kann er ihn nur für seine Ehre leiden. Die Ehre ist die Mutter alles Schönen, Die Mutter alles Großen auf der Welt: Die Ehre winkt als Preis den Musensöhnen, Nach Ehre strebt der Staatsmann wie der Held; Sich bloß mit einem Lorbeerkranz zu krönen, That Mancher mehr, als Mancher sür sein Geld.

#### Willhaber.

Das Pred'gen, beucht mir, will hier wenig paffen, Sonft fonnten wir ben Baftor fommen laffen.

# Fopper.

Die Ehre kann ein ebles Herz so leicht Zum höchsten Grad des Helbenmuths berücken Und (Irrwisch ansehend) wenn die Hand ihr gar die Liebe reicht,

Dann wird Gefahr ein Spiel und Blutvergießen wird Ent-

# Irrwisch.

Die Liebe gibt bem Herzen Muth und Kraft, Jedoch dem Geist gibt sie die Wissenschaft. Bo Wissenschaft und Liebe sich vermählen, Da wird ber Geist und wird bas Herz sich stäh —

# Fopper.

Der Herr enthalte sich, mich hier zu unterbrechen, hier kann nicht Jeder plaudern, was er will: Die Sekundanten mögen sich nach Wunsch besprechen, Jedoch die Duellanten schweigen still, Die lassen ihren Mund in Ruh', Denn ihnen kommt das Handeln zu!

# Willhaber

(eifrig).

Man suche übrigens uns nicht zu persuabiren, Daß unf're Sache sei bas bloge Naisonniren.

# Gift

(für fich).

Es wird mir leicht! Geht's noch ein wenig weiter, So wird ber Rentner noch für mich zum Bligableiter.

# Fopper.

Der Muth fagt Jebem, wie er handeln foll, Wer ihm gehorcht, der braucht sich nie zu schämen, Es weiß der Mann, von Muth und Ehre voll, Sich überall gehörig zu benehmen.
Es geht der Muth ihm leitend stets zur Hand Und gibt ihm rasch die Mittel in die Hände:
Ein Stich versetzt, ein Schüßchen abgebrannt — Und gleich ist aller Streit zu Ende.
Die Sach' ist klar und zweisellos, Auch hier in unserm Fall bedarf es bloß
Des Hiebes oder Stichs mit einem unvernünst'gen Eisen, Selbst feines mathematischen Beweises, Alls allenfalls, die Quadratur des Kreises
An Menschensöpfen zu beweisen.

#### Willhaber.

Das Renommiren steht ihm ganz charmant, Ich bent' es ihm gehörig auzustreichen, Und nehm' ich erst mein Instrument zur Hand, So soll tein Hase mehr im Lausen ihn erreichen.

# Fopper.

Der Muth ist Stilte bem bewährten Mann Und läßt ihn nummermehr zu Schanden werben: Es mag geschehen, was da will und kann, Ihm hilft der Muth in Nöthen und Beschwerden. Der Mann voll Muth ist ein gestählter Gott, Er schlägt die Welt zu Schnupstabad zusammen, Drum treibe Keiner mit dem Muthe Spott, Und Keiner schüre seines Zornes Flammen! Der Muth ersetzt das Mangelnde der Kraft, Er braucht sich nicht mit Rebensaft zu stützen, Und was der Feige sich turch seinen Wein verschafft, Das hat der Muthige schon im Gelenke sitzen.

# Willhaber

(höhnisch).

Jett überzeug' ich mich, ich hatte recht gerochen, So war es benn ber eble Branntewein? Und all' ben hohen Muth, wovon ber Herr gesprochen, Den gab ihm also bloß bie Fuselflasche ein?

# Gift

(für sich).

D ebler Sefundant, ber mir ben Strid burchschnitt! Er übernimt sogar ben Duft vom Aquavit.

#### Fopper.

Manch And'rer weiß nicht minder wohl Die Eigenschaft des Weins zu schätzen, Um sich durch seinen Altohol In fühn're Stimmung zu versetzen. Und man hat Necht. Der Wein kann Leben, Kann Geist und Kräfte wiedergeben; Der Wein verjüngt das alte Blut Und hilft es von der Furcht kuriren, Dem Einen gibt es jum Duelle Muth, Dem Anderen jum Sefundiren.

# Willhaber

(hitig).

3ch mögte fast die Fuchtel sitzen laffen Und mir nichts bir nichts meinen Herrn beim Schopfe faffen.

# Fopper.

Es ist der Wein ein wunderthätig Naß, Er hilft den Teufel aus der Hölle holen, Und während der Papa bei seiner Flasche saß, Hat oftmals ein Student die Tochter weggestohlen. Doch tobt man Ansangs auch wie rasend und besessen, Bei einer Flasche Wein wird Alles wieder vergessen.

# Willhaber.

Der herr ist, wie sein Kamerad, Ein ungezog'ner, grober Lümmel, Doch sieht man nach, was er gebabbelt hat, Er spricht es selber nicht, aus ihm spricht nur der Kümmel.

# Fopper.

Geliebter Wein, Du Stütze aller Schwachen, Du Lohn und Preis der Braven, holder Wein! Zum Kampf des Muthes Flammen anzusachen, Sollst du uns stets willsomm'ner Helser sein. Du stärkest uns dei unserm Todesseste, Du weihest uns zum dunsten Bunde ein, Drum gebe "Gott", der Sorger für das Beste, Ich sinde meinen Tod bei einer Flasche — Wein.

#### Willhaber.

Den Wein trinkt nur wer ihn bezahlen kann, Der Lump und Bummler schafft fich Rummel an!

# Fopper.

Es ift fo leicht, mit eitlem Belb zu prablen, Doch schwerer ift's, aus eig'nem Fond zu gahlen. Bas Jener braufen hat, hat Diefer im Gehirne: Das Rapital, bas Lohn und Zinfen bringt; Der Gine birgt ben Reichthum in ber Stirne, Der einem Unbren in ber Tafche Hingt. Ba, welch Gefühl, ein Millionair zu fein Durch Gold und Demant in bes Schabels Schrein! Rein Dieb entwendet ihm fein Rapital Und niemals fann er bem Banfrott erliegen, Und wünscht er fich ein schönes Chgemal -Der Falter liebt es, in bas Licht zu fliegen. Der Mann gezieret mit bem schönften Schäbel Erringt auch, wenn er will, bas schönste Mäbel Und wird ein Chemann, er weiß nicht wie, Durch praftische Phrenologie.

# Willhaber.

Hier wird uns die Geduld verteufelt zugeritten, Die Probe ist für mich zu groß, Und wird jetzt noch nicht bald zur Sache selbst geschritten, So lass' ich meines Zornes Pfropfen los.

# Fopper.

Den Pfropfen? Nun, wo man mit Pfropfen labet, Da muß wohl bas Pistol die Flasche sein; Ein fold' Bistol hat freilich nie geschabet (Ein wunderwirkend Bulver ist der Wein), Doch gibt der Wein auch Muth, dem's dran gebricht, Um Muth zu zeigen, seh' ich, taugt er nicht.

#### Willhaber.

Jest ist der Eimer voll! Mein Herr, was soll das heißen, Daß Sie uns die Geduld so frevelhaft zerreißen? Heran, du alter Bock! Heran! Ich, oder du! Hast du so großen Muth, wohlan, so stoße zu!

# Fopper.

Der Teufel mag regieren, wo der Teufel hauf't, Drum frisch an's Werk, die Fuchtel in die Faust! Das Stechen ist erlaubt, das Hauen ist verboten, Doch wer's durchaus nicht lassen kann, der haue drauf nach Noten.

(Sie fechten einige Zeit, Fopper bloß parirend, Willhaber hanend. Fopper fallt. Seine Fran kann ihre Unruhe boch nicht ganz unterdrücken, er beruhigt sie aber durch irgend ein Zeichen, z. B. ein heimlich zugeworfenes Kußhändchen.)

#### Willhaber.

Da ift er!

#### Fopper.

O weh! ber traf ben rechten Fleck. Abieu, Freund Gift! Fliehen Sie — ich — ich liege auf bem Rücken — (Gift schleicht sich fort.)

# 3rrwifth

(fich ebenfalls entfernend, für fich.)

Dieß scheint eine Thatsache zu sein, bie ber Wissenschaft einige Berlegenheit bereiten burfte, wenn sie sich fompromittirte.

# Willhaber

(fich tie Stirne abwischend).

Haft bu jett Rube, bu hohler Strohrenommist? Sagt' ich dir nicht, daß ich dir das Maul stopfen würde? Warum renommirst du nicht mehr? He! Heda! Was Wetter, ber Kerl ist doch nicht —! Heda! Mein Herr, wo traf es denn? Herr Doktor oder Herr Prosessor oder was Sie sind! Stehen Sie auf! es soll abgemacht sein! Er rührt sich nicht; ich glaube fast — (sich umdrehend nach Irrwisch.) Wie? Was? Wo sind die Andren? (zu Frau Fopper:) Wein Herr, wo ist mein Freund?

# Fran Fopper.

Er hat sich entfernt, er ift entfloben, er ift ausgeriffen, er hat Sie verlaffen.

#### Willhaber.

Entfernt? Mein Freund? Das thut ein Freund? Mich im Stich lassen, nachbem er mich in bas Unglüd gebracht? Nun wünscht' ich benn boch, ich fönnte Mühlsteine fluchen—boch, mein Herr, Sie sehen mich hier in ber Alenume und Sie sagen nichts? Haben Sie etwa Medizin studirt? Wollen wir nicht einmal untersuchen?

# Frau Fopper.

Ich gehöre allerbings zur Sippschaft ber Mediziner, boch bei Ibrer bekannten Abneigung gegen die Mediziner mage ich nicht, meine Dienste anzubieten.

#### Willhaber.

Ich bitte Sie um Gottes Willen, helfen Sie mir aus ber Angst! Wenn bem Mann ein Unglud paffirt mare, ich mare verloren.

# Fran Fopper.

Berubigen Sie sich, es läßt sich Rath schaffen. Aber Sie muffen sich auf unfren medizinischen Standpunkt stellen. Nach medizinischer wie nach friegerischer und jägermäßiger Auffassung ist berjenige Mensch mein Eigenthum, ben ich erlege. Sollten Sie diesen Mann erlegt haben, so disponiren Sie über ihn, so verschenken Sie ihn, ich werbe ihn mit Dank annehmen und mit ihm die ganze Berantwertslichteit.

#### Willhaber.

Aber ist verstehe Gie nicht. Ich will gern thun, was Gie wollen, aber retten Gie mich und expliziren Gie fich!

# Fran Fopper

(Fopper betaftenb).

Sehen Sie, dieser Mann, oder ber Körper dieses Mannes — benn wir haben jest bloß ein wissenschaftliches Objett vor uns — ist trot seinem Alter ein ausgezeichnetes Exemplar für ben Anatonirtisch. Fühlen Sie diesen Arn, biese Bruft, diesen Hall! Namentlich find seine Musteln

ungewöhnlich ausgebildet. Sehen Sie: hier sitt ber musculus brachialis, hier ber musculus biceps, hier ber musculus pectoralis u. s w. Denjenigen Muskel, bessen Name mir stets am Wohlthuendsten in den Ohren geklungen, ich mögte sagen, meinen Lieblingsmuskel, den musculus sterno-cleudo-mastoideus, werden wir in dieser Gegend zu suchen haben. In der That, der Mann ist tresslich gebaut und ich werde Ihnen dankbar sein, wenn ich ihn mit nach Hause nehmen kann.

#### Willhaber.

Lieber Herr, Sie verstehen sich auf biese medizinischen Dinge besser als ich; boch sagen Sie mir lieber, ob ber Maun noch lebt, befreien Sie mich aus meiner Angst!

# Fran Fopper.

Auf mein Wort, Sie brauchen sich so wenig Augst zu machen, als ob er noch lebte. Ich mache mir nicht bie minbeste. Seben Sie, wie medizinisch er da liegt, wie wissenschaftlich, als sollte eben eine anatomische Vorlesung an ihm gehalten werden. Ich habe sämmtliche Schneidinstrumente bei mir.

# Willhaber.

Aber so stellen fie ihn boch wieder ber, fühlen Sie ihm boch ben Buls, sehen Sie, ob noch hoffnung ist!

# Fran Fopper.

Werden Sie ihm benn auch noch zurnen, wenn ich ihn herstelle, werden Sie sich mit ihm aussöhnen, werden Sie ihn freundlich behandeln, werden Sie ihn in Ihr Haus auf-nehmen?

#### Willhaber.

Ich will ihn behandeln wie einen Sohn ober Bruder, aber stellen Sie ihn wieder her und retten Sie mich!

# Fran Fopper.

herrmann, steh' auf und begruge beinen Papa! (Fopper erhebt fich und wirft, wie seine Frau, die Maste ab.)

#### Willhaber.

Gerechter himmel, was erleb' ich! So ist er lebendig, unwerlett? Du bist es, Fopper? Du, ber Mediziner? (Ihm die hand brückend.) Junge, ich kann dir fagen, du bist der größte Schelm, den ich in meinem Leben gesehen habe. (Zu seiner Tochter:) Und bu hast guten Unter icht bei ihm genommen. (Küßt sie.)

# Fopper.

Möge Sie mit der Medizin Ihr Aunststück aussöhnen, Einen zu töden und baburch zwei lebendig zu machen. Der Todte präsentirt Ihnen hier in seinem Arzt seine Frau.

# Fran Fopper.

Bergibst bu uns auch Alles, mas wir gethan haben?

# Willhaber.

Nicht bleß Das, sondern auch Alles, was 3hr noch thun werdet. — Aber ber henter hole biesen Prosessor! Best hab' ich ben Menschen erst kennen gelernt. Pij! es ist mir verteufelt warm geworben bei eurem Streich. Pij! tieser

verteufelte Professor! Das nennt man Freundschaft! Wenn er mir nochmals über bie Schwelle kommt —

# Fopper.

Thun Sie Ihrem Freunde nicht Unrecht. Er ist so wenig in böser Absicht weggegangen, als hierhergekommen. Er ist unschuldig wie mein Ohrläppchen und ich würde es sehr bedauern, wenn Sie ihn heute Mittag nicht mit zu Tisch nähmen.

#### Willhaber.

Aber er ift ja fort, er hat fich aus bem Staube gemacht!

# Fopper.

Ich mußte meine Leute nicht kennen, wenn er nicht in einigen Minuten wieder hier wäre. Sie haben schon ben Polizeiviener Nasenloch gesehen; dieses unausstehlichste aller Riechorgane ber geheimen Polizei. Dieser Mensch riecht in sebem alten Weibe einen Nobespierre und in jeder Theegesellschaft eine Verschwörung. Sogar ben Prosessor Irrewisch hat er als Demagogen im Verdacht.

#### Willhaber.

Der ein Demagoge? Dann ift mein Strumpf eine Kanone.

# Topper.

Dieser Polizist hat schon Dutente in Untersuchung gebracht, wenn sich auch immer herausstellte, daß man ihnen nichts anhaben konnte. Um Meisten hat er früher mir nachgestellt, aber ich habe ihn ein Baar Mal in die Dinte geführt, daß er froh war, ohne Berlust seiner Stelle davon

zu kommen. Und seltsamer Weise hat er baburch eine Sympathie für mich gewonnen, die an Ergebenheit grenzt. Um ihn dasür zu belohnen, habe ich ihm durch einen Berstrauten verrathen lassen, dieser Platz sei zum Nütli auserssehen, auf dem heute eine große Verschwörung eingeleitet werde. Es handle sich darum, den Neichskriegsminister Jochmus, der eben in der Stadt ist, zum teutschen Kaiser auszurusen, und der Prosessor Verwisch sei zu seinem Presmierminister ausersehen. Es wäre wunderbar, wenn er den Premierminister ruhig nach Hause gehen ließe.

#### Fran Fopper.

Kommen sie bort nicht?

#### Willhaber.

Wahrhaftig, er hat ihn beim Kragen!

# Fopper.

Bett werben wir alle arretirt.

(Rafenloch, ben Professor Brrwifch am Aragen führend, trit auf.)

# Najenloch.

Im Namen bes Gesetes, im Namen bes Rönigs, Sie sind Arrestanten, alle zusammen!

# Fopper

(vortretend, indem Nafenloch zusammenschrickt.)

heute wollen wir ten Spieß umtehren, herr Spurbund. Sie find mein Arreftant, und zwar wegen breier Berbreden: 1. haben Sie sich an tiesem hochzuverehrenden Herrn Prosessor vergrissen, ber Nitter bes rothen Ablerortens vierter Klasse ist; 2. haben Sie bem Herrn Willhaber Geld abgepreßt, indem Sie sich in Sachen eines Marktbaners Justiz anmaßten; 3. habe ich jest durch Zeugen konstatirt, daß Sie in Ihrem schurksischen Spionirgeschäft der Berbindung "Rhenania" nicht bloß das Archiv, sondern auch die Kasse gestohlen haben. Wer den Menschen die Gebeimsnisse stiehtt, um sie zu verrathen, stiehlt ihnen auch das Geld. Diese drei Berbrechen reichen hin, Sie nicht bloß um Ihren Posten, sondern auch etliche Jahre in's Zuchthaus zu bringen.

# Nafenlody.

Herr Fopper, ich bitte Sie um Gottes willen! Bebenken Sie, baß ich Bater bin, ber Familie hat und eine Frau mit vier Kindern!

# Fopper.

Schlimm genug, baß solche Schurken auch noch eine unsichuldige Nachkommenschaft mit ihrem infamen Namen ftempeln können. Un bie Familien ehrlicher Leute, bie Sie in's Unglidt zu bringen suchten, haben Sie nie gebacht.

#### Nafenlody.

Für bieß Mal haben Sie Nachsicht! Ich will nie wieber eine Denunziation machen, ich schwöre es Ihnen.

# Fopper.

Reine Gnate! Für Ihre Familie werbe ich forgen, und awar beffer, als Sie, winfelnder Spurhund. Sie allein

sellen Ihre Berbrechen abbüßen. Zu meiner Hochzeit muß ich einen Schuft opfern und ich bin ber schlechten Zeiten wegen bescheiten genug, mit Ihm für lieb zu nehmen. In brei Tagen sind Sie für immer aus ber Stadt verschwumsen, ober Sie spazieren auf sechs Jahre in's Zuchthaus. Kehrt! Marsch! (Nasenloch ab.) (Zu Irwisch:) Herr Prosessor, ich habe die Ehre, Ihnen meine Frau vorzusstellen.

# Irrwift

(sie anstierend und sich besinnend.) Haben wir uns nicht früher schon einmal gesehen?

(Der alte Willhaber schlägt sich auf ben Schenkel.)

Der Borhang fällt.

Enpe.

# Die teutichen

# "Organisten der Bildung"

in Amerika.

Lustspiel

in

brei Aufzügen.

# Perfonen.

Beißel, Baftwirth, früher Literat.

Beutel, "Redafteur" bes "bartschaalig = bemofratischen" Blattes "ber National-Hickory".

Schneider, "Redakteur" des "weichschaalig = demokrati= schen" Blattes "ber Staats-Hickorn".

Streichling, Biolinvirtuofe.

Bengel, Bormann in ber Druckerei bes "Rational-Sickory".

Thous, Bormann in ber Druderei bes "Staats-hidory".

Draht, Schneidermeister.

Ein flüchtiger Stlave.

Betty, feine Frau, Beutels Schwester.

Drt ber Handlung: eine Stadt Nordamerita's.

# Erfter Aufzug.

Szene: Zimmer im Gafthof.

Beißel. Streichling.

# Geißel.

Ich bin in ber That überrascht bis zum Erstannen, einen Mann von Ihrer Unschuld und Sanstmuth als Flüchtling in Amerika zu sehen.

# Streichling.

Erzählen Sie ber teutschen Polizei, daß die Maitäser und die Müden Revolution summen, so können Sie es ersleben, daß gegen Müden und Maitäser eine Kriminaluntersuchung eingeleitet wird. Ich habe mir früher etwas darauf zu gut gethan, daß, während euch Schriftsellern jeter Buchstabe zensirt wurde, mir kein Anderer streichen krunte, was ich selbst strick; aber auch mich ereilte das Schicksal, als man die Entdeckung machte, daß ich durch Bizzicato's die hinrichtung Ludwig des 16. und seiner Kolsegen auf der Bioline seierte. Nun sage noch Einer, daß die Musis seinen ausdrücken konne! Sie wissen, daß die Kenner uns Virtuosen und Kompositeurs stets

Dinge unterlegen, weran wir selbst nie gedacht haben. Ich "phantasirte", wie man es nennt, in einem Konzert bem Bublikum der Residenz ein Bot-Pourri vor und als ich nach einer schwierigen Passage eben nicht wußte, was weiter, füllte ich die Pause der Rathlosigkeit mit etwas Pizzicato aus. Was geschieht? Am andren Tag erheben mich die nutsikalischen "Kenner" in die Wossen wegen neines "gestankenvollen" Pizzicato; die Polizei aber machte Jagd auf mich, weil ich auf der Quint Ludwig den 16. hingerichtet hatte. Jest bin ich hier im Lande der Freiheit, wo man ohne Gesahr vor der musstalischen Kennerschaft der Polizei Pizzicato's machen kann.

#### Geißel.

Das ift allerliebst. Run, ich gratulire Ihnen zu Ihrer Rettung, Sie Schrecklicher waren sicher in Berlin gepizziscato't worden. Im Lande ber Freiheit werden Sie bessere Geschäfte machen, als ich.

# Streichling.

Bessere als Sie? Ich bachte, hier sei eben bas mahre Element für freisinnige Schriftsteller. Ein Mann von Ihrem Talent muß hier vom Glück und vom Gelbsack förmslich verfolgt werben.

# Geißel.

Drehen Sie bie Sache um. Doch was liegt mir am Gelbsack! Den überlass' ich ben Virtuosen. Der leere Beutel würde mich niemals fümmern, wenn ich weniger leere Köpfe fände. Bir leben hier im Lande der teutschen

Barbaren. Ich habe bie Schriftstellerei aufgegeben und schreibe jetzt höchstens Rechnungen.

# Streichling.

Sie werben immer rathfelhafter. Sicher find Sie aus bem Buch macher ein Buch handler geworben.

# Geißel.

Das bieße aus bem Negen sich unter bie Traufe retten. Mein jetziges Geschäft heißt: "Zum Europäer". Dieß ist nämlich ber Name meines Gasthofs. Wollen Sie bei mir einkehren, so werden Sie mein Geschäft wie meine Schriftstellerei kennen lernen.

# Streichling.

Sie ein Gaftwirth! Da haben Sie aber einen Rudfchritt gemacht, wenn Sie früher bie Beifter zu Gast hatten und jett bloß die Leiber.

# Geißel.

Ich vereinige jest Beides. Das Schriftstellern ist mir zum Ekel geworden in einem Lande, wo die Feder mit Erfolg nur entweder von Schurken oder von Ekenstehern geführt wird. Meine Rivalen beschimpsten mich daburch, daß sie mich den "Organisten (sie wollten sagen: Organisten) der Bildung" nannten. Hier floriren die "Organisten" der Rohheit. Wo ein Schriftsteller von Fähigsteit und Charafter kein Publikum sindet, das ihm entgegenskommen, ist es für ihn eine Herabwürdigung, dem Publikum entgegenzukommen. In Europa standen die Dinge anders und da ich das Europäische hier nicht öfsenklich retten kann,

suche ich es einstweilen privatim zu retten. Mein Gafthof ist ein Aspl bes europäischen Geistes. Nur Geistesverswandte haben dort Zutritt. Ich kenne die Gefabren, denen sie in diesem Lande ausgesetzt sind. Sie athmen bei mir auf in einer europäischen Atmospäre, leben bei mir für's halbe Geld und bleiben dabei ganze Leute. Gine Tante hatte die Güte, mir vor ihrem Tod ein hübsches Bermögen zu sichern und dadurch meinen Freunden eine Zuslucht vor den Einwirkungen der Barbarei. Freund Streichling, in Ihrer Unschuld haben Sie noch keinen Begriff von Amerika.

# Streichling.

Sie introduziren mich auf eine nicht sehr ermuthigende Weise. Aber was kann in einem solchen Lande ein Mussiker zu erwarten haben?

#### Geißel.

Sie haben bavon gehört, baß Orpheus bie Bestien burch Musik bezähmt hat, aber niemals, baß ein Beiser sie burch Bernunft bezähmt hätte. Mit bem Biolinbogen sechten Sie sich durch, mit der Feder murben Sie umkommen.

# Streichling.

Aber ware ich Schriftsteller, so würde ich bemofratischer Schriftsteller sein. hier ift ja bas Land ber Demofratie.

#### Geißel.

Ich habe Sie nicht für so bescheiben gehalten Ich will Ihnen sagen, aus welchen Clementen ein teutscher "bemostratischer" Journalist zusammengesetzt ist. Man nehme

einen Bentner Schweinefleifch, genannt "Bort", einen Bentner humus aus einem Urwald, ein Faft Bier, zwei Gallonen Fufel, eine Gallone Ochsengalle, zerftampfe biefe Ingredienzien in einem Mörfer, menge fie zu einem Teig zufammen und forme aus diefem ein Befchöpf von ber Beftalt eines Botofuben. Sobann lege man bief Geschöpf in bie Straffenrinne an bie Sonne. Rach einer halben Stunde mirb ber Botofube fich zu regen beginnen, lebendig werben und plötlich auf die Strafe fpringen mit bem Ruf: "es lebe bie Demofratie, es lebe bie Bestiglität!" "Es lebe bie Republit, es lebe bie Stlaverei!" "Es lebe bie freie Breffe, es lebe bie Bobelhaftigfeit!" Sobann rennt er fcbnurftrade in's Schnappshaus, aus bem Schnappshaus in eine Druderei und am andern Tage ericeint ein Musterorgan ber Demofratie.

# Streichling.

Halten Sie ein, Sie machen mir unwohl!

# Geißel.

Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, die sich vor acht Tagen hier zutrug. Eine Frau kam aus dem Schlachthaus mit einem Stück Fleisch. Unterwegs sieht sie einen Hund auf der Straße liegen dem Berhungern nahe und sie mit slehenden Blicken um Nettung vor dem Tode bittend. Boll Mitleid wirst sie dem Hunde das Fleisch vor, das sie für ihren Chemann gekauft hatte. Der Hund beriecht es, blickt die Frau verachtungsvoll an und — verhungert. Sie hatte nämlich das Fleisch in den hier erscheinenden "National-Hichory" gewickelt, den ihr Mann redigirt.

# Streichling.

Schweigen Gie, ich bekomme Nervenzufälle!

#### Geißel.

Eine andere Geschichte. Ein Gastwirth holt auf bem Markt ein halb Dupend Schnepsen. Als er sie zu Hause auspackt, haben sie sich in Port verwandelt. Sie waren eingewickelt in ein Exemplar des ebenfalls hier erscheinenden "Staats-Hickory".

# Streichling.

Balten Gie mich, ich falle in Dhnmacht!

# Geißel.

Ich will Sie wieder furiren. Gleichzeitig hatte mein Rellner auf bem Markt Schweinefleisch gefauft. Als er es zu hause ausvackte, hatte es sich in Schnepsen und Fasanen verwandelt. Es war eingewickelt in ein Exemplar bes früher von mir herausgegebenen "Europäer".

# Streichling.

Mir wird wieder wohler. Aber nun sagen Sie mir, wie ich in diesen Blättern mit der Kunstkritik zurecht kommen werde. Sie wissen, wir Künstler bedürsen der Empsehlung, der Introduktion durch Puff's und der Konservation durch Bewunderung. Es geht uns wie den Königen: wir können nur gelobt werden. Geld und Lob — ohne das sterbe ich, ich sag' es Ihnen ohne Unischweif. Und was ist Uebles das bei? Wenn man einmal Lob verdient, so seh' ich kein Bersbrechen darin, daß man sich es auch gleich von vorn herein

ficher ftellt. Es ift Gelbstverrath, fein Berbienft ber Billfür ber Berfennung auszusetzen, wenn man ihm ben Boll ber Anerfennung ju fichern vermag. Um mir in biefem Sinn vorarbeiten zu laffen, führte ich in Teutschland einen gemiffen Dr. Zwirnsfaben nut mir, einen nichtswürdigen aber gewandten Rerl, ber ben Bermittler zwischen mir und ben Zeitungerebafteuren fpielte. 3ch fant indeß Urfache, ihn wegen ichamlofer Forberungen in feine Schranfen gu weisen, worauf er mich, wie ich überzeugt bin, wegen revo= Intionairer Biggicato's bei ber Boligei bennngirte. Auf biefe Beife bes Lobagenten beranbt, bin ich einstweilen verur= theilt, ihn perfonlich zu ersetzen, und nun frage ich Gie, wie tann ich mit ben biefigen Blättern in Berbindung treten. wenn ihre Redafteurs Gubjefte ber von Ihnen geschilberten Art find?

# Geißel.

Ste find um so übler baran, ba ich im Begriff bin, bie Rebafteure ber biefigen teutschen Blätter, bes "National-Hidory" und bes "Staats = Hidory", beibe verhaften zu laffen.

# Streichling.

Um Gottes willen, warten Sie bamit wenigstens einige Tage! Sie würden mein Gelb und mein Lob mit verbaften. Ich muß die Schufte zuvor benuten für meine Konzerte, es toste was es wolle.

# Geißel.

Ich fann feine Gnabe üben. In zwei Stunden sitzen fie beibe in bemjenigen "Sanktum", bas vom Beginn ab ihr Quartier hatte sein sollen.

# Streichling.

Bas haben fie benn verbrochen?

#### Geißel.

Ihre Sauptverbrechen find: fie zumiren bie teutiche Sprache, fie tultiviren bie Robbeit, fie forrumpiren bas Bolt, fie geben bie Schlechtigfeit für Tugend aus, fie rithmen bie Stlaverei als eine republifanische Bierbe, fie beschimpfen bie Reger, bie eine Alpenbobe über ihnen fteben, als zweibeiniges Bieb, fie treten Mues mas mahr, fcon, recht und ebel ift, mit Rufen. Doch für biefe Rapitalvers brechen gibt es leiber feine Befete. Es ift baber ein gunftiges Zusammentreffen, taf fie fich auch noch einige Rleinigfeiten haben zu Schulden tommen laffen: fie haben 3. B. betrügerische Banterotte gemacht, haben frembe Belber eingesteckt, haben leichtgläubige Beiber betrogen, haben faliche Eibe geschworen u. f. w Doch wegen biefer Kleinigfeiten fann ich ihnen auch noch nichts anhaben, ba fie mich nichts angehen. Da fommt mir benn gu Statten, baf bie Schurfen für meine Revolutionothätigfeit Belber folleftirt. fie aber felbft eingestedt und bann, um mich zeitig als ge. fürchteten Unfläger bei ber leichtgläubigen Bopulation gu bisfreditiren, mabrent meiner Abwesenheit ausgestreut baben, baft ich bie Gelber verschwentet Nun habe ich Berhaftsbefehle auf zwei Anklagen bin: erstens wegen Berleum= bung und zweitens wegen Erbebung von Belbern unter falichen Bormanben. Das gibt mir bie Mittel in Die Band. an biefen Schurfen unfre Mutteriprade, ben Menichenverftand und die öffentliche Moral zu rächen.

# Streichling.

Aber verschieben Sie Ihre Nache wenigstens nur zwei Tage! Ich will mich bankbar bezeigen, indem ich ben Ertrag meines zweiten Konzerts für revolutionaire Zwecke bestimme.

# Geißel.

Sie kennen bas Mittel, mich zu erweichen. Ich schiebe also die Berhaftung auf, muß mir aber zuvor noch den Spaß machen, mit den Galgenvögeln eine Komödie aufzusschren. Ich will näntlich inkogniko die Rolle Ihres Dr. Zwirnsfaden übernehmen.

# Streichling.

Ich bin einverstanden, wenn Sie mich loben wie er.

# Geißel.

Sie follen gelobt werben wie nie. Ueberlaffen Sie Mues mir.

# Streichling.

So vertrau' ich Ihnen benn mein Lob und mein Leben an. Ich sterbe, wenn Sie mich tabeln. Jest lass' ich Sie allein, um meine neue Komposition einzunden. (Ab.)

# Geißel

(allein):

Gesinnungslosigsteit ist das Privilegium ber Runftler und ber Gelehrten. Doch biefer hat wenigstens gute Intentionen bei ber Berwendung ihres Ertrags. Drum fei ihm vergeben. Jest muß ich nachsinnen, wie ich es am Besten einrichte —

(Ein Laufjunge trit ein.)

# Laufjunge.

Ein Billet an den Ritter Streichling von dem Redafteur bes "National-Hidorp." (Ab.)

#### Geißel.

Der scheint mir von selbst in bas Garn rennen zu wollen. Als Geheimsekretair barf ich bie Depesche eigenhändig ersbrechen. (Lief't:)

"Nachbem Sie unsere City mit Ihrer Gegenwart beehren und Ihre Reputäschen mir fehr werthvoll ift an biefen gaftlichen Geftaben von bem feinsten Röntry ber Welt, halte ich es für meine Duty, meinen großen Ginflug bei ber national = bemofratischen Bartei biefer glorreichen Rational= Union für Ihnen zur Disposischen zu ftellen. Dein Baper wird Ihnen wohl bekannt sein, als ber erste beutsche Baper in ben Juneited States, sowohl von Pringipels als auch wegen Literatur und Runft. Es wird baber für Ihren Konzert feine beffern Retommanbafden geben, als wenn ich ihn mit einem geistreichen Buff ouvertire. Der "national= Sictory" hat stets bas beteutenbste Interesse an Freiheit und Runft unferes alten Baterlandes un biefen gaftlichen Geftaben geleistet und wird von Jebermann gelesen, weil er immer bie beutsche Bilbung ber Juneited States georganei= fet hat. 3ch werbe baber für Zeitspendung mit einer tlei= nen Mühwaltung von \$2 bei 12 Freitidets für meine Family, welche die Musik gang besonders gleicht, Ihnen beftens supporten.

Mit besonderer Werthschätzung bei ausgez. Ergebenheit

Beutel,

Redakteur bes "National-Bicory".

Das ift haarsträubend! Der Mensch schreibt eine Sprache, womit man bie Indianer aller Territorien ber "Inneited States" in das Meer treiben könnte.

(Zweiter Laufjunge trit ein.)

# Laufjunge.

Ein Billet an ben Ritter Streichling von bem Redakteur bes "Staats-Hidory". (Ab.)

# Geißel

(lief't:)

"Stets war es für uns Deutsche in diesem Lande der Freiheit ein hehrer Hochgenuß, wenn die Stimmen der Kunst aus dem alten Baterlande an diesen gastlichen Gestaden ertönten und sich mit den Klängen der neuen Welt vermälten, um die Kuppel dieser glorreichen Union zu erfüllen, und die Grundsesten dieses herrlichen Baues der Freiheit erzittern machten in der alten Innigseit deutschen Gestühls und Hochgenusses. Aber schwerlich wird einigem deutschen Gaste ein glorreicherer Empfang bereitet worden sein, als Ihnen, hochgechter Korpphäge der Kunst und der Freiheit, bevorsteht bei der tiesen Begeisterung, womit die Kunst- und Bildung-liebende Presse den Hochgenüssen Ihrer Leistungs- fähigkeit entgegenschlägt. Der von mir herausgegebene

"Staats-Hidory" ist auerkannt das beste, angesehemste und verbreitetste deutsche Organ dieses Landes, ja er ist das keitende Blatt des deutschen Bolls der westlichen Atmosphäre, weil er die Bildung stets organistisch behandelt und gefürchtet wird von all jenem maulwurssartigen Unfraut der Unbildung, welches die Kuppeln der Union benagend ihre Grundsesten unterwuchern möchte. Es wird für mich ein doppelter Hochgenuß sein, wenn ich Ihrem großen Talent Bahn brechen kann an unsern gastlichen Gestaden. Als Zeichen Ihrer Zustimmung werde ich eine kleine Zeit- und Raum-Bergütung von \$1.50 Cents nehst zwei Dutzend Freibillets sür Personal und Famisse betrachten, der ich bin mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Em. Hochwohlgeboren gehorfamfter Schneiber, Redalteur bes "Staats-Hidory".

Ein Styl, zu bessen Verdauung ein Kopf von Hidory gehört!

Man muß übrigens gestehen, daß diese Organisten mit ihrem Lob sehr billig sind; aber beide haben auffallend starke Familien. Sie verkausen die Freibillets für einen Dollar per Stüd und das ist ihre Spekulation bei der Sache. Der eine heißt Beutel und der andre Schneider, beide aber sind, was sie zusammen heißen, nämlich Beutelschneider.

Doch wie benute' ich jetzt die Waffe, die sie mir in die Hand geben? Halt, ich hab' es. In den Brief des Beutel schließe ich 5 Dollar ein und schieste sie wie durch Berssehen dem Schneider; in den Brief des Schneider schließe ich ebenfalls 5 Dollar ein und schieste sie aus Versehen dem Beutel. Dann wird Jeder wüthend, daß seinem Kollegen

mehr bestimmt war als ihm, Jeder wird aber das Geld bes Kollegen einsteden und, wenn's gut geht, bessen Brief abdrucken lassen, um ihn an den Pranger zu stellen. Ich müßte ein Stümper in der Menschenkenntniß sein, wenn morgen nicht gleichzeitig beide Briefe gedruckt erschienen zum Standal der Stadt und zur gegenseitigen Vernichtung dieser Hundssötter. (Ab.)

Ente bes erften Aufzugs.

# 3 weiter Aufzug.

Szene: "Sanktum" tes "National-Bicory".

Beutel. Bengel.

#### Beutel.

Well, das Bier von dem Zerevisius schmeckt nicht schlecht, aber es ist gemirt. Ich hab' gestern Abend nur 20 Glas getrunken und der Kopf ist mir so mastig wie ein Hogsbead. Tschali, hast Du keinen Brandy hier?

# Bengel.

Well, wo hab' ich benn gesuppos't, baß Du hent' schon nm 11 Uhr im Sanktum wärst! Ich hab' schon zwei Spakten aus ben Wechselblättern setzen kassen, wie gewöhnlich: ein Leitartikel über eine verbrannte Fran, ein Mann zu Brei zermasnt, ein burchzegangenes Pferd, bas 6 Menschen gekült hat, und ein Artikel gegen bie Whigs als ob er mit Donnerkeilen gesetzt wäre.

#### Bentel.

Dhl wreit! Da hätt' ich also heut' nichts mehr zu firen.

# Bengel.

Es find Leute hier gewes't und Briefe gefommen.

#### Beutel.

Well, wat's be Matter?

### Bengel.

Ein Flüchtling hat ein schönes Gebicht geschickt. Er ver-

#### Beutel.

Will er bafür bezahlen?

# Bengel.

Er will es bloß gebrudt haben.

# Beutel.

Well, das wär' ein Büsineß, Gedicte umsonst auszunehmen! Das heißt, ich bin nicht ganz gegen die Gedichtunst: sogar Göthe und Schiller können ein Gedicht in mein Blatt setzen, wenn sie dafür bezahlen wollen, aber Käsch daun, das ist american fashion. Der "National-Hickorn" ist ein bemokratisches Blatt, das soll so ein Grünhorn von einem Bersemacher sich merken, und wir Demokraten sind praktisch. Was sagst Du, Tschali?

# Bengel.

Well, boch nicht alle Tage. Seeben war ber Präsident von der Menagerie hier, der Dir gestern einen Dollar bezahlt hat für den Puff über seine Bestien. Er beklagt sich, daß Du geschrieben haft, seine Bestien seien so wild, daß Einem die Haare zu Berg stehen und den hut in die Höhe

heben. Jetzt hat die Populäschen einen solchen Schreck bekommen, daß die Polizei schon dreimal Bisitäschen gehalten hat, und kein Mensch die Menagerie besucht. Auch haft Du gesagst, daß sein grönkändischer Tiger schon drei Menschen gefressen hat, und er weiß nichts von einem grönkändischen Tiger.

### Beutel.

Well, so schreibst Du morgen in die Zeitung, die Bestien seien so zahm, besonders ber bengalische Eisbar, daß sie gar keine Räfige haben und unter dem Auditorium — hörst Du? Auditorium — frei herumspazieren wie Adam im Baradies.

# Bengel.

Jes, bas will ich thun. Aber Du haft ben Buff für bie Brauerei von dem Malzhausen vergessen.

#### Beutel.

hat er bas Bärrel geschickt?

Bengel.

Not jet, Gör.

### Beutel.

Well, so sag' ihm, daß ich ein schlechtes Memorn habe, bas man somteimes anseuchten nuß. Die verdammten Kopfschmerzen! Da fällt mir ein, daß übermorgen die Elekschen ist. Der Fex nuß elektet werden, er ist ein Schentlemän.

### Bengel.

Der Dog ift beffer.

#### Beutel.

No, Sörri! Alter Demokrat und Rafch baun. 3ch gleiche ihn.

### Bengel.

Der Rerl ift zu schlecht, die Leute merken es.

#### Beutel.

Nevermeind! Bas ich sage, das gilt bei einigem Deutsschen. Wenn ich unseren beutschen Zitisens sage, sie seien Bolter, schlechte National = Demokraten und Feinde der Union, wenn sie unsere Elekschen nicht supporten, so elekten sie den Deibel selbst. Weißt Du denn nicht, daß der Dog der Kandidat von den Softs ist? Hast Du nicht gelesen, daß der Schneider, der Lump, ihn in seinem Hallunkenblatt gepusst hat, als hätt' er 10 Cents dasür gekriegt? Hä! 10 Cents, ist das nicht eine Berschwendung für den Kers?

# Bengel.

Well, er foll aber in der letten Woche hundert neue Abonnenten bekommen haben.

### Bentel.

Bas?' Da werd ich einmal wieder einen Lihder von Stapel lassen, der sich gewaschen hat. Ich werde den deut12\*

schen Bitisens fagen, baf fie (patbetifch) an biefen gaftlichen Bestaden bie Schlangen am Bufen füttern, baf fie fich von Meuschen mifrepräsenten laffen, welche Revolufden ma= den, welche ben Schuft Domingo in Die Union rufen, welche bie heilige National=Demokratie mit Weltverbej= ferung miren, welche an tiefen gaftlichen Beftaten bie aboli. tioniftische "Schedenguchterei" einführen wellen, welche mit freden Fauften an bie Conftituiden ber Juncited Ctates greifen, welche bas glorreiche Sternenbanner mit bem Unflat bes Rabitalismus beschmuten, welche bie Religion und Sitte biefer gaftlichen Geftate unter bie Fuße treten. Und wer auf biefe Denfchen abonnirt, ber foll ausgestoßen merben aus ber bemofratischen Kirche. Das werte ich ben beutschen Zitisens sagen und in acht Tagen find alle neue Abonnenten bes "Staats-Sicforn" beim Deibel. meinst Du, Tschali? Du weißt, wenn meine Libberartitel fommen -

(Der Schneider Diaht trit ein.)

#### Draht

(ein Papier tarreichent).

Haben Sie vielleicht einen Augentlich Zeit?

### Bentel.

Well, mas haben Sie? Ginen Artifel für mein Baper?

# Draht.

Wenn Sie ihn aufnehmen wollen, so ware bas wol nicht zu meinem Nachtheil. Das Publifum würde nämlich baraus ersehen, baß ich erstens für sehr billigen Preis bie besten Kleiber verfertige, und daß ich zweitens möglichst lang Kredit gebe. Es ist meine Rechnung, die ich Ihnen schon sechs Mal vergebens präsentirt habe.

#### Beutel.

Sie stören mich jedes Mal, wenn ich die wichtigsten Geschäfte habe, wenn ich engahoscho bin.

#### Draht.

Sie haben schwerlich ein wichtigeres Geschäft, als burch Bezahlung einer schon sechs Mal abgewiesenen Rechnung endlich einen Familienvater aus ber Verlegenheit zu reißen und Ihre Ehre —

#### Bentel.

Was geht Sie meine Ehre an? Wie können Sie Grüns horn mir folche Dinge in meinem Sanktum sagen? Sind Sie ein Demokrat?

# Draht.

Das habe ich ba brüben auf ten Barritaben bewiesen. 3ch halte es nicht für bemofratisch, einem handwerker mit sechs Kindern ben sauer verdienten Ertrag seiner Arbeit —

#### Beutel.

An unsern gastlichen Gestaden magen Sie eine solche Sprache zu führen? Sie wollen ein Demokrat sein? Wissen Sie nicht, baß übermorgen Elekschen ist? Wollen Sie mich stören in meinen Pflichten gegen die nationalsbemokratische Partei? Sind Sie auch einer von Tenen, welche biese heilige Union zerreißen wollen? Herr, wenn man an

unsern gastlichen Gestaden ein guter Zitisen werten und sein Leben machen will, so muß man vor allen Dingen Respekt vor der national-demokratischen Partei und ihren Lihrers haben. Im Namen der demokratischen Ehrsurcht, die Sie Er. Majestät unserem hochverehrten Prästenten schuldig sind, der mich auf seiner letzten Reise besucht hat — ich sage Ihnen, daß ein Grüner an unsern gastlichen Gestaden erst etwas lernen nuß, ehe er mitsprechen darf. Ich bin schon zwanzig Jahre im Lande —

### Drabt.

Ich bin nicht zwanzig Monate hier, weiß aber, baß man seine Schulden bezahlen muß, wenn man nicht ein Schurke —

#### Beutel.

God dam! Jett ist es genug. Herr Grünhern, in meinem nächsten Blatt werden Sie einen Artifel sinden, daß kein Mensch von der national-demofratischen Bartei Ihnen mehr einen Cent zu verdienen geben soll. Ich bin angessehen bei der ganzen Partei, ich bin Präsident von der national-demofratischen Association, ich hobe Konnekschen bei allen Personen von Influenz. Ich will Sie als Aufrührer bekannt machen. Sie sollen ruinirt werden, wenn Sie mich noch länger stören in meinen wichtigen Geschäften für die national-demofratische Partei.

### Draht.

Noch einmal nuf ich schweigen! Er weiß, daß ich sechs Kinder habe. (Ab.)

### Beutel.

Well, Tschali, was sagst Du jetzt, bin ich nicht praktisch, bin ich nicht smart? So muß man diese Grunhörner behandeln.

# Bengel.

Aber so behandelt man teine ehrliche Leute, teine arme Arbeiter, keine Familienwäter. Der Mann hat Recht. Es ist eine Schande, daß Du ihn fortjagst. Das sollte der Geißel missen! Er ist eben wieder in der Stadt.

#### Bentel.

Der Schandkerl ist wieder hier? Dieser Organist ber Bilbung? Dieser Rigger-Ged? Dieser Weltverbesserer? Dem will ich Eins anhängen. Ich will bekannt nachen, baß er wieder hier ist um zu kollekten, daß wieder Nevolution in seinem Magen ist, daß er wieder Hunger hat, daß er wieder Geld haben muß, um eine neue Schedenzüchterei anzulegen.

# Bengel.

Ich aber werde es nicht mehr bruden taffen. Du follst bich schämen, biesen Mann zu verleumben wegen bes Gelbes, bas Du selbst in die Tasche gestedt haft. Du bist ein schlechter Kerl, bas sag' ich.

# Benici.

Tschali, willst Du boltern? Bas ist bas für ein Brief ba? (Lief't.)

Tichali, jest sind wir oben auf! Jest zieh' am Glodenfeil! Der Schneiber bettelt bei bem Birtuosen Streichling um ein Trinkgelb von 1 D 50 C., um ihn zu puffen und 24 Freitickets für seine Fämilh und hat nur 2 Kinder. Da ist sein eigner Brief. Durch eine Mistäfe ist er an mich adressirt und eine Bill von 5 D. drin. Der schlechte Kerl! Und einem solchen Kerl 5 D. zu schicken! Er kann lang warten, bis er sie kriegt; heut' Abend gibt es eine Flasche extra und der Brief kommt morgen in unser Päper. Das wird ein Spektakel in der Cith werden! Da können die Sosts sehen, was sie für Kerle in der Presse haben. Ein National-Demokrat

# Bengel.

Du willst bie 5 Dollar versaufen?

### Beutel.

Und noch Something bagu. Was bentst Du benn?

# Bengel.

Daß Du der gemeinste Kerl bist, der jemals das Wort Demokrat ausgesprochen hat. Daß Du den Brief abbruden willst, ist ohl wreit, aber daß Du das Geld einsteckst und andre Leute verleumdest und arme Arbeiter hungern lässest, ift eine Schufterei, wosür man dich wippen sollte. Du Schandkerl, der Du bist!

### Beutel.

Du trinkst ja mit, Tschali!

# Bengel.

3ch mag nichts von Dir, Du Dschäl-Kandibot!

#### Beutel.

Tschali, bring mich nicht in Erzeitement!

# Bengel.

Ich will Dich an die Luft bringen, damit Deine stinkige Seele abduften kann. (Wirft ihn zur Thure hinaus.)

Szene: Sanktum bes "Staats-Bickory".

### Someiber

(allein eintretend, einen Brief in ber Band).

Als ich wegen bes falichen Bankerotts in Branbenburg eingestedt murbe, beschäftigten sich alle Zeitungen Deutsch= lands mit mir und ich wurde ein Mann von europäischem Doch bas hielt nicht Stand: Die öffentliche Meinung ist wetterwendisch ba brüben. hier aber ift fie treu. lang ich hier bin an biefen gaftlichen Beftaben, mar ich ftets ein Mann bes Bolts, und wenn meine Popularität einen Tag nachließ, machte ich irgend einen Streich, betrog einen Freund, beftahl eine Freundinn, ließ mich aus einem Borbell hinausschmeißen, verleumbete einen ehrlichen Mann, beschwindelte ein Grünhorn, und mein Ruhm war wieder Es ift einzig, wie bumm bie Leute find, wenn fie bierber tommen. Glaubt boch meine gute Lantsmänninn, fie jage mir etwas Schimpfliches, wenn fie mir biefen Brief schreibt (lief't:) "Dag Du schlechter Mensch mir vorgelogen haft, Du fei'ft nicht verheirathet, um mich herumqubringen, daß Du meine Elve geschändet und meine Rube geraubt hast, alles Das verzeihe ich Dir, benn Du hast mich für immer von Dir befreit, indem Du mir seigtest, wer Du bist; aber daß Du mein Geld verschlenmt, meinen Schmuck gestohlen, meine Kleider versetzt und mich nacht in diese rohe Welt hinausgestoßen hast, das sollen unsere Landsleute wissen, um Dich dafür zu züchtigen."

Großartig! Das Weit glaubt mich zu züchtigen, wenn sie meine Bopularität vermehrt. Mich genirt nur, daß sie so philisterhaft ist, das könnte meinen Geschmack diskreditieren. Legt doch das Weib Gesinnungen an den Tag, als ob ich ein Spothekenbewahrer sei. Statt sich glücklich zu schätzen an diesen freien, gastlichen Gestaden, daß sie einen ordentlichen Kerl gesunden hat, mit dem sie den Champagner der Freiheit genossen, kommt das Frauenzimmer hinter mir hergelausen und reklamirt den Pfrepsen von der Flasche!

Doch genug bavon. Die neue Statistinn von unserm Theater ist ein ganz anderes Weib, voll Poesie und dabei voll Lebensweisheit: wenn sie keinen Champagner hat, besnügt sie sich mit Brandy und gibt mir ihre halbe Gage mit. Sie weiß vie Ehre zu schätzen, die Favorite des Nesbaktenest res "Staats-Hickorp" zu sein!

# Typus

(eintretenb).

Wir haben wieder nicht eine Zeile Manustript. Gin Glüchtling hat einen gediegenen Artikel gegen die Staverei und ihre Beschützer eingeschickt. Soll ich ihn setzen lassen?

### Schneiber.

"Und ihre Beschützer?" Was foll Das heißen?

### Typus.

Run, er meint die "bemotratischen" Humbuger.

### Schneiber.

Lieber Freund, Sie wissen, daß ich ein "Soft," ein Beich-schaaliger, ein Barnburner, ein Jungamerikaner, ein Soziatist u. s. w. bin, aber Sie verstehen keine Bolitik. Wir müssen immer eine Zeitstrage, z. B. die Skavenfrage, bernutzen, um vor den Hunkern den Schein als Fortschrittsmänner voraus zu haben, wir dürfen solche Fragen aber niemals dis auf das praktische Gebiet versolgen, denn das verstößt gegen unser Bartei, untergräbt unser Büsineß und gleichzeitig die Auppel dieser großen Union. In der Praxissind wir alle gleich gute Demokraten; das Bolk will aber, daß wir ihm in der Theorie etwas Bariation liesern.

# Typus.

Somit sind also die hunter aufrichtige Reaktionaire, die Barnburner aber boppelte Schufte, die ben Freisinn heuscheln und bem Rückschritt dienen.

# Schneider.

Sie find noch grun, lieber Typus, Sie verstehen biefe Dinge nicht. Nur badurch, daß wir etwas freisinniger gefärbt sind, erlangen wir eine Macht im Bolf und können den hunkern bie Acmter abjagen. Sie werden sehen: in einem Jahre bin ich no'arius publicus und wenn ich nicht ta drüben einen haken sitzen hätte, ließe ich mich zum Gefandten in Berlin vorschlagen. Der Beutel aber wird höchstens Dsenheizer im Zollhause.

# Typus

Weshalb sind Sie benn nicht lieber jelbst hunker, um mit ihnen zu theilen?

# Schneiber.

Bum huntern find wir zu gewandt und leichtfüßig. bedürfen einer freiern Bewegung für unfere Talente und bie Ronfurreng ift zu groß für ein einziges Gelb. benten Gie an mein Blatt. Meine Lefer batten ja gar feinen besondern Chrgeig mehr, wenn fie nicht glaubten, baß fie weiter feien als bie von bem alten Rationalen. frage Sie, wurde fich ber "Staats-Sicory" halten tonnen, wenn er mit dem plumpen "National-Hictory" in ber Bun= ferei fonturriren wollte? Beim besten Willen tann ich nicht fo buffelhaft bumm fein wie biefer Beutel. Much ift ber Rerl schon zwanzig Jahre im Lande und ich erft 10. ist ein Schwabe und ich fin ein Brandenburger. macht Unterschiede. Tupus, ich bin freisinnig und zeitge= mäß - bas zeigt auch unfre Abonnentenlifte. Sabe ich nicht in ber letzten Woche 100 neue Abnehmer gewonnen?

### Thous.

Sie haben fie in ten Wirthshäusern mit Gewalt zusamsmengeschwatt. Heute haben 50 wieder abgesagt.

# Schneiber.

Was sagen Sie? Ich werbe gleich einen Artikel gegen die Pfassen schreiben, über die Gebärmutter der Jungfrau Maria, über den Sündenfall der feurigen Era, über den heiligen Geist, ber ebenfalls feurig war. Sie wissen, solche

Gerichte liebt bas Publifum und ich weiß sie zu würzen. Dann aber soll ber alte Beutel wieder herhalten. Dieser schiedechte Kerl, dieser Karrengaul, diese Mistpfütze, dieser Schindanger, diese Eiterbeule — haben die 50 Abonnenten ben "National-Hidory" genonmen?

### Typus.

Sie erklären, bag beibe Blätter fie gleich fehr anekeln und bag fie feins mehr lefen wollen, bis ber Geiffel wieber eins herausgibt.

# Schneider.

Der Geißel? Diesen Nichtsnut werbe ich nicht wieber aufkommen lassen. Ich werte ihn verleumben, daß kein Hund ein Stüd Brod von ihm annimt. Ich will verbreiten, daß er jede Nacht in der Straßenrinne aufgelesen wird, daß er Gelber unterschlägt, daß er an die Whigs verkauft ist, daß er Brand gestistet hat, daß er nicht eine Zeile Deutsch schreiben kann.

# Typns.

Das fint freilich Ihre einzigen Waffen gegen ihn.

# Schneiber.

Lieber Freund, Sie sind noch zu grün. In diesem Lande darf man keinen Gegner aufkommen lassen, der uns bie Maske abzieht, und keinen Konkurrenten, der uns schaden kann. Wer den Andern "niederbricht", namentlich durch schlechte Mittel, der ist der Mann des Bolks. In Amerika glaubt das Bolk von den Besten Alles was schlecht ist

und von den Schlechtesten Alles was gut ist. Vox populi

# Typus.

Die Berleumbung, Robbeit und Korruption macht bie vox populi und so wird Ihr deus ein Berleumber, Gaffenbube und Schurfe.

# Schneiber.

Da fällt mir ein, baß übermorgen bie Wahl ift. Der Dog nuß gewählt werben. Zwei Dollar stehen auf bem Spiel.

# Thous.

Diefer Dog ift auch einer von ben heuchlern, Komödianten und Boltsbetrugern.

# Schneider.

Bofitr halten Gie benn mich?

# Typus.

Für den Berdorbensten von Allen. Gleichzeitig wollte ich Ihnen sagen, daß von morgen ab kein Setzer mehr eine The anrührt, wenn Sie den rückständigen Lohn nicht bezahlen. Seit vier Wochen sind Sie keinen Tag nüchtern gewesen und seit vier Wochen hat kein Arbeiter einen Cent erralten.

# Schneiber.

Sie halten mich alfo für einen ichlechten Rerl?

### Typus.

Für ben ichlechteften in ber Ctabt

#### Schneiber.

Das gefällt mir. Das ift genial. Geben Gie mir bie hand, ich liebe bas Geniale!

(Ein Brief wird hereingebracht. Schneiber lief't ihn.)

Typus, jetzt gibt es etwas noch Genialeres! Sehen Sie her: ber Ritter Streichling schickt mir aus Bersehen einen Bettelbrief zurück, worin der alte Beutel ihn um ein Almossen anspricht, um sein Konzert dafür zu pussen. Und welche geniale Sprache! Den Brief lassen Sie für morgen in unsser Blatt setzen, vorn an die Spitze als Leitartikel. Die ganze Stadt wird in Aufregung kommen und in 2 Tagen haben wir 200 Abonnenten mehr. Aber, was seh' ich! Eine Fünstvollarnote das? Einem solchen Kerl füns Dollar zu schicken? Herrliche Fügung bes Schickals! Typus, beruhigen Sie ie Setzer: sobald ich die Note getschähnscht habe, sollen Sie einen Dollar mit haben

# Typus

(ergrimmt zusahrend, schlägt ihn hinter die Ohren und wirft ihn zur Thure hinaus.)

Ente bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

Beißel und Streichling im Gafthof beim Frühftud.

## Geißel

(ein Paar Zeitungen in ber Sand).

Ich habe Ihnen die Briefe der edlen Presvertreter gezeigt und erzählt, was ich damit eingeleitet. Sie zweiselten an dem Ersolg. Wohlan, sehen Sie jest (ihm die Zeitungen übergebend), welchen Gebrauch diese Champions der teutschen Ehre von ihren eigenen Briefen gemacht haben. Der Eine hat den Brief des Andern abgedruckt, als hätte er selbst nie an einen gleichen gedacht, und Jeder schimpst den Andern aus, daß ihn alle Hunde der Stadt anbellen müssen. Zwei Spitzbuben schlagen sich gegenseitig an den Pranger und jeder hängt das corpus delicti des Andern daneben, das sein eigenes corpus ist. Schon jetzt, we die Blätter erst eben ausgegeben sind, ist die ganze Stadt voll Standal.

# Streichling.

So etwas hatt' ich boch niemals für möglich gehalten! Wie werden sich benn tiese Menschen aus solcher Lage wiester heraushelsen?

### Geißel.

Dergleichen verwächst hier in acht Tagen und schabet ben Herrn nicht im Minbesten bei ihrem Publitum. 3ch habe ihnen ben Streich auch nicht gespielt, um ihnen zu schaben, sondern bloß zum Amusement.

# Streichling.

Doch am Ende werde ich die Zeche bezahlen muffen. Jest werden mich die Schafte nicht loben.

# Geißel.

Daburch werben Sie nichts einbuffen. Man wird bas Standal auf Ihre Rechnung schreiben, Sie werben baburch in ben Ruf bes originellsten und generösesten Künstlers tommen und Ihr Konzert wird mehr besucht werben, als wenn alle Zeitungen bafür in die Posaune geblasen hätten.

(Herr Beutel, Nebalteur bes "National-History" wird angemeldet.)

# Streichling.

Wie fertigen wir ben Menschen ab?

# Geißel.

Fest wird ber Spaß erst auf die rechte Höhe kommen. Der Kerl wird den Beleidigten spielen wollen, dloß um Ihnen Geld abzuzwacken Halten Sie sich fest und stellen Sie sich dumm. Ich gehe in das Nebenzimmer und werde im eechten Moment dazwischen treten. (Ab.)

# Beutel

(eintretenb).

Ich habe wol die Ehrerbietung, ben Ritter Streichling vor mir ju seben?

Streichling.

Gie haben.

Beutel.

Den Birtuofisten?

Streichling.

Den Birtuosiften.

#### Bentel.

Sie haben einen Ehrenmann vor fich, ber fommt um Satisfätichen für feine gefrantte Chre zu juden.

# Streichling.

Ich habe einen Ehrenmann vor mir? Wir beibe find ja allein im Zimmer.

### Beutel.

Ich bin ber Ebitor vom "National-Hidory", bem ersten beutschen Bäper in ben Juneited Stätes.

# Streichling.

Sie vertreten Ihre Ehre in einer eigenthümlichen Sprache. Ich bin erst wenige Tage im Lanbe.

#### Bentel.

Aber ich bin 20 Jahre barin und kenne bie Politik und bie Laws, die Gesetze von biesen gastlichen Gestaden. In Amerika ist man sehr streng in Sachen ber Ehrerbietung und ber Personalith, Dämmäbsches und Leibel, Warrant und Büsineß. Sie haben meine Ehre gedämmädscht und Sie müssen mir Satissässchen geben für mein Paper.

# - Streichling.

So viel ich verstehe, wollen Sie Satisfaktion haben für Ihre Ehre.

# Bentel.

That's it!

# Streichling.

Das ist sehr lobenswerth von Ihnen. Aber ich sehe nur nicht ein, was ich damit zu thun habe. Sie mitsten mir erstens Ihre Ehre zeigen, zweitens die Beleidigung und drittens, daß ich Sie beleidigt habe.

# Beutel.

Sie haben meinen Brief bem Schneiber geschickt und ber hat ihn abgebruckt, gepüblif'ht.

# Streichling.

Wenn barin eine Ehrenfränkung liegt, so kann Ihr Brief nicht sehr ehrenwerth sein.

13\*

#### Bentel.

Sie wollen noch einen neuen Leibel machen? Ich fobre Satisfafichen, volle Satisfafichen.

# Streichling.

Belde "Catisfäfichen" fotern Gie?

#### Bentel.

Welche? Mein herr, ich betrachte Sie als einen Ehrenmann. Sie werden es am Besten wissen, wie sehr — was bazu gehört — wie viel eine Satisfätichen werth ift.

# Streichling.

Wünschen Gie Biftolen?

#### Beutel

(lächelnb).

Bistolen! Der Ansbruck hat eine boppelte Bebeutung, d. h. in Deutschland. Hier würde man das Wort gar nicht übersetzen können. Hier würde man entweder "Revolver" oder "Igel" (eagle) sagen müssen. Sehen Sie (nach der Tasche greisend), dieß ist ein Igel — doch ich habe mein "Bocketbuch" vergessen. Ein einsacher Igel gilt 5 Dollar, ein doppelter 10; man hat hier Igel bis zu 50 Dollar, kaslisonisches Gold.

# Streichling.

Merkwürdige Igel haben fie hier.

(Schneiber, Rebalteur bes "Ctaats-Bicforh" wirb angemelbet.)

Da wird fich's um eine neue Satisfätschen handeln. Wo nehme ich genug Biftolen ber?

# Schneider

(eintretend).

herr Ritter Streichling?

Streichling.

Steht vor Ihnen.

Schneider.

Ich fomme, um Satisfaktion zu holen für einen mir angethanen Schimpf.

Streichling.

Reine "Satisfätschen"?

Schneider.

Co bruden fich nur jene alten Prefischänder aus, welche feine Bilbung haben und bie Deutschen in Miffredit bringen an tiesen gaftlichen Gestaben.

# Beutel.

Räsfel! Abolitionist! Schedenzüchter! 3ch wünsche, ich hatte eine Kauheibe bier.

# Schneiber.

Eine Ochjenheibe trägt er immer bei fich.

(Die beiden Redakteure gerathen sich in die Haare und pringeln auf einander los.)

# Streichling.

Friede, meine herren! (Er klimpert mit ein Baar Goldftuden.)

### Beutel. Schneiber

(bei bem Klange bes Gelbes einander sofort tostassend.) Es war bloß wegen ber Sprachsehler. Die Ehre bes Bublizismus —

# Streichling.

Richtig, es handelt sich um die Ehre des Publizismus —

#### Schneiber.

Ich fobre Genugthuung für die Ehre meines Standes. Sie haben einen Brief, den ich im Enthusiasmus für die beutsche Kunft an diesen gastlichen Gestaden an Sie geschriesben, in verkehrte Sande gespielt und in mir den Stand bes Publizismus in seiner Ehre gekränkt.

# Streichling.

Eigenthümlich. Diefer andre herr erhebt ganz bie namliche Klage, benn er war von bem nämlichen Enthusiasmus erfüllt. Doch mir scheint es, als ob Sie beibe unter sich die Sache abzumachen hatten, benn Sie haben sich gegensei= tig am Publizismus verlett.

#### Beutel. Schneider.

Mein Herr, wir werben uns gegen Sie verbinden: Sie sollen uns Genugthuung (Satisfätschen) ober Entschädigung geben.

# Streichling.

Ich entscheibe mich für bie Genugthnung. Erlanben Sie mir, daß ich Ihnen meinen Sefundanten vorstelle.

(Er ftellt ihnen Geißel vor, ber unterbeffen plötilich eingetreten.)

# Beutel, Schneiber

geben einen burch Buchstaben nicht auszubrückenden Laut von sich und starren den Gingetretenen an.

# Geißel.

Es scheint, ich bin ben herren unbefannt; mir ift inbeg, ale hatte ich fie ichon öfter geseben. Ich tann nicht fagen, baß ich fie positiv tenne, es ift ein gemiffes negatives Befanntschaftsverhältniß, in welchem ich zu ihnen ftebe. Die Berrn fommen mir fo negativ vor, als ob fie gar nicht eriftirten. 3ch fenne fie, wie ich eine Rull fenne. meine damit nicht, ben Herrn fehlte berjenige Theil ber posi= tiven Erifteng, welcher aus Bleifch unt Bein befteht; aber nach ber Lehre ber Naturforscher foll Fleisch und Bein Beift und Charafter erzeugen und wer in biefer Beziehung negativ ift, ber existirt eigentlich gar nicht, wenn er zum mensch= lichen Geschlecht gehört. Wenn ich bie Berrn fo anblide n: b mir babei fage, bu blidft jest etwas Regatives an, fo entstehen in mir gang eigne philosophische Betrachtungen. 3ch bin nämlich ein Philosoph und beiße Sagel. 3ch mögte Die Berrn fo bezeichnen : fie find bie positiv in die Erifteng getretene Regativität, ober bie negativ in bie Erifteng getretene Positivität, ober bie positive Nichteristeng. Salten Gie biefe Bezeichnung für richtig?

# Bentel. Schneiber

Gie beißen Sagel?

# Geißel.

Alle Hagel, Sie erkennen nich nicht wieder? Ich bin wahrscheinlich zu positiv. Doch bliden Sie mich nur näher an. Besehen Sie mein Prosil; beschauen Sie jest mein Gesicht von Oben, bann von Unten. Jest lasse ich bas Fensterlicht grade in's Auge fallen, dann auf die Seite der Nase, gleichsam auf ihre Nordwestseite; betrachten Sie meine Zähne, mein Haar, meinen Hintertops, mein Ohrstäppchen, meine Nasenwurzel, meine Schläfe, meinen Wirsbel und meine Schuhsohle. Erkennen Sie jest nicht, daß ich der Hagel bin?

# Beutel. Schneiber.

Wirflich, es ift ber Sagel!

# Geißel.

In ber That? Aber ber hagel ift blos meine negative Seite. Bositiv beiße ich Geifel!

Beutel. Schneider.

Beißel -

# Geißel.

Wissen Sie, was positiv und negativ ist?

# Beutel. Schneiber.

Positiv ift ber Geißel und negativ ist ber Sagel.

# Geißel

(zieht eine Beitsche und versetzt Beiben Gins auf ben Ruden.) War bas positiv?

Bentel. Schneiber.

Das mar eine "Rauheide."

Geißel.

Aber ist eine "Rauheibe" positiv ober negativ?

Beutel. Schneider.

Wenn man bamit gehauen wird, ist sie positiv und wenn man nicht gehauen wird, ist sie negativ.

# Geißel.

Bortrefflich! Die Herren besitzen ein ausgezeichnetes Talent zum Lernen. (Zu Beutel:) Sagen Sie einmal bas ABC ber.

Beutel.

Ae Bi Szi Fi Bi Ar —

Geißel.

Das scheint Ihnen nicht so geläufig zu sein wie ber Effekt ber "Kauheibe". (Zu Beutel:) Was ist ein Neger?

Beutel.

Gin Nigger.

Geißel.

Sehr richtig! Aber was ist ein Nigger?

Bentel.

Ein Sflave.

Weißel.

Und mas ift ein Sflave?

Beutel.

Gin Nigger.

Geißel.

Sehr richtig! Aber was ist ein Nigger und ein Stlave?

Bentel

Ein Niggerstlave.

Geißel.

Borfrefflich! Ich bewundre Ihren Geift. Aber wodurch unterscheibet fich ein Nigger-Stlave von Ihnen?

Beutel.

Er ift Property.

Geißel.

Nicht übel. Doch Sie sind ebensalls Property. Der "Nigger" ist Property mit seinen Knochen und Sie sind es mit Ihrer Seele". Der "Nigger" ist es, weil er muß, Sie sind es, weil Sie wollen. Der "Nigger" ernährt seinen Herrn, Sie werden von Ihren Herrn ernährt. Der "Nigger" wird von Andern versauft, Sie versausen sich selbst. Der "Nigger" ist ein Mensch, den man zum Bieh macht,

Sie sind ein Bieh, das die Prätensionen des Menschen hat. Der "Nigger" wird gehauen von Bütteln und Sie von Männern, der "Nigger" mit der Beitsche und Sie mit der "Kauheide". (Bläut ihn ziemlich durch. Zu Schneider:) Was ist ein Nedakteur?

### Schneiber.

Gin Cbitor einer Zeitung.

#### Geißel.

Sie irren sich. Ein Rebafteur ist ein Lump, ber sich vor ber Kriminaljustig an diese "gastlichen Gestade" gerettet hat, bier, zu allem Andern unfähig, die Presse burch Herausgabe eines Spesulanten-Blattes schändet und gegen alle honnete Leute den großen Mann spielt in dem sichernden Bewustssein, daß er "smart" genug ist, dem Galgen zu entgehen. llebrigens, wenn er auch dem Galgen entgeht, entgeht er darum nicht dem Zuchthausse. Doch darüber "weiter unten."

### Schneiber.

Ihr Urtheil über die Redakteure ift ftreng. Aber es gibt boch auch Ausnahmen.

# Geißel.

Unter ben Redakteuren, die ich meine, gibt es keine Ansnahmen, höchstens Unterschiede, und diese bestehen darin, daß der Sine zwei Mal des Tags besoffen ist, der Andre nur einmal, nämlich den ganzen Tag; daß der Sine das Schlechte gut nennt und der Andre das Gute schlecht; daß der Sine schimpft und verleumdet, der Andre schimpft oder verleumdet; daß der Sine der Sklaverei mit Stolz das Wort rebet, der Andre mit Heuchelei; daß der Eine seine Muttersprache maltraitirt, weil er sie an diesen "gastlichen Gestaden" versernt, und der Andre, weil er sie nie gesernt bat; daß der Sine die Bernunst tyrannisirt, weil er keinen Berstand, und der Andre, weil er kein Gewissen hat; daß der Eine gemein ist von Natur und der Andre auß Prinzip; daß der Eine lügt auß Leidenschaft, der Andre auß Spesulation; daß der Eine die Presse entehrt und der Andre sie unter die Füße bringt. Daß sind einige der Unterschiede, die ich bemerkt habe.

# Schneiber.

3hr Urtheil ift fehr -

### Geißel.

Sehr gerecht. Doch wo ein Urtheil ift, ning auch eine Bollftredung fein. (Er flingelt und ein großer Reger tritt ein, ber bie beiben Delinquenten mit ladelnber Scharfrichtermiene mifit. Gie entfeten fich.) Diefer Reger, meine Berrn, ift vorgestern mit ber unterirbijden Gifenbahn aus bem Guten bier angefommen. Es ift ber nämliche, bem fo eifrig nachgespürt wird und beffen Weschichte Ihnen beiben Belegenheit zu so patriotischen Ergussen Ihres "bemofratischen" Rechtsgefühls gegeben bat. Gie (zu Beutel) baben bei ber Belegenheit bie Meger Bieh ohne Schwanze genannt und es für bemofratische Pflicht erflärt, bas entlau= fene einzufangen; Gie (gu Schneiber) haben fich gestellt, als fei bie Stlaverei in Ihren Augen ein Uebel, aber qu= gleich erflärt, es fei Schuldigfeit, fie anguerfennen, mit ihren Bertretern Bartei zu machen und die "bemofratischen" Jagbgesete auszunben. Diefer Reger ift auf ter Reise nach Kanada und ich habe ihm die Satisfaktion bereiten wollen, vor seiner Abreise einen kleinen Denkzettel für ein Baar teutsche "Redakteure" auszustellen, welche über Tysrannei in Europa schinupsen und ihr in Amerika die Schleppe tragen. (Zum Neger:) Goon, Sir!

Meger.

Where is the whip?

Geißel

(ihm die Beitsche reichenb).

Here it is, but gentlemanlike to be laid on!

Meger.

How many lashes?

Geißel

(zu Beutel).

Sie, weil Sie wenigstens sich keinen moralischen und freissinnigen Anstrich gegeben, erhalten bloß 25. (Zum Nesger:) Twenty-sive for this scamp!

(Der Neger legt Bentel über einen Stuhl und hant ibm 25 auf ben Hintern.)

Meger.

Will that do?

Geißel

(zu Schneiber).

Da Sie bei Ihrer Schlechtigkeit stets mit bem Fortschritt toquetirt haben, erhalten Sie bie boppelte Portion. (Zum

Meger:) Forty-nine\*) in two broken doses for this "gentleman"!

(Der Neger gibt ihm feine Portion.)

# Reger.

The one seems to be a "Hard" and the other a "Soft"; but now they are both softs, I think

# Geißel.

Jetzt ersuche ich die Herrn, ihrem Wohlthäter die Gebühseren zu zahlen. (Zu Beutel:) Ich sandte Ihnen 5 Dollar, die für Ihren Kollegen bestimmt waren; zahlen Sie sie Iherem schwarzbäutigen Mitmenschen als Reisegeld aus.

#### Beutel

(verlegen seine Tasche betastenb.) Ich habe mein "Bocketbut" — ich weiß nicht —

## Geißel.

Ich weiß schon. (Zu Schneiber:) Helfen Sie ihm aus. Ich sandte Ihnen ebenfalls 5 Dollar, Die für Ihren Kollesgen bestimmt waren.

#### Schneiber.

(feine Tafchen betaftenb).

3ch habe - ich bin -

<sup>\*)</sup> Es ist verboten den Negern volle 50 auf ein Mal zu geben, begbalb gibt man ihnen 49.

# Geißel.

Reine Luge, ober Gie erhalten noch 25!

### Schneiber.

3ch gestehe, daß ich sie verludert habe.

# Geißel.

Dieser Aufrichtigkeit wegen will ich für Sie zahlen. (Gibt dem Neger Geld.) Fare well, my fellow citizen of the fugitive world!

# Reger.

Very much "oblitscht" to you sir! God bless you, Gentlemen! — Aber — ich sprechen auch Bötsch.

# Geißel.

Sie sprechen Teutsch? Wo haben Sie bas gelernt? Freilich wäre es richt unpassend, bag ihr Neger unfre Landsleute würdet.

# Reger.

Mein Master war ein Dötschman. Er war ein Wholesale-Grocer und Liquorseller. Er war ein Rigger nach Oben, but ein Thrann nach Unten. Er war schlimmer als alle American masters. But aber er hatte eine gute Tochter, very good and pretty — sehr gut für mir und ich sehr gut für ihr. Ich lernten Dötsch von sie, sie lernten Kiss me quick von mich. Sie mein Brau werden wollt' und wir Fugitives geworden sind for love and liberty. Wollen Sie sehen meinen Brau?

# Geißel.

Ich werbe mich freuen, eine so vortreffliche Landsmänninn zu sehen.

(Der Reger ruft Betty berein.)

# Betty

(auf Bentel blidenb).

Das ift ja mein Bruber!

Bentel.

D heilige Union!

### Meger.

Das ist ein Rastel, bem ich einen Lihder auf sein Badleber geschrieben hab' über Abolition and human rights.

### Betty.

Laß uns geben! Wenn ich ben Menschen ansehe und bebenke, baß er mein Bruder heißt, so mein' ich, ich sei nicht werth beine Frau zu sein. Laß uns sliehen! Der Mensch verräth uns für 10 Cents! (Beibe ab.)

# Bentel, Schneider

(für sich).

Könnt' ich ben schwarzen Teufel in Riemen schneiben und ben weißen bazu!

# Geißel.

Balb hätten wir über all bem Scherz eine wichtige Angelegenheit vergessen. Ich besinne mich nämlich, daß bie Herrn Satisfaktion und Satisfäkschen hier holen wollen. Ist es nicht fo?

# Bentel. Schneiber.

Wir wollten uns bloß erkundigen. Es handelt sich bloß um ein Misverständniß (Mißtäke) —

# Geißel.

Durchaus nicht, meine Herrn. Jebem das Seine! Sie haben Satisfaktion verlangt, sie kommt Ihnen zu und Sie sollen sie haben. Ich habe hier nämlich ein Baar Verhaftsbefehle gegen Sie und werde Sie sosort provisorisch einsteden lassen, um Sie dann wegen Berleumdung, wegen Schulden, wegen Betrugs, wegen Unterschlagung von Geldern, wegen fahher Wechsel, wegen Verführungsgeschichten, Weineidsgeschichten und anderer Kleinigkeiten auf mindestens 10 Jahre unschädlich zu machen. Die Beweise und Zeusgen sir meine Anklagen sind alle in Bereitschaft. Densten Sie, daß 10 Jahre hinreichende Satissäkschen sein werden?

## Bentel. Schneiber.

Um unserer Ginder willen machen Sie uns nicht unglidlich! Wir wollen Alles wun, was Sie befehlen, aber benten Sie an unsre Familien!

## Geißel.

Schlumm genug, daß auch solche Kanaillen Familien haben! Man sollte alle solche Racker kastriren, damit sie ihre Schande wenigstens nicht auf unschuldige Nachkommen, übertragen könnten.

#### Beutel.

Ich will Alles wieder gut machen. Ich will meine Ruh verkaufen und einen Breis auf die beste deutsche Novelle setzen.

# Schneider.

Und ich will eine Massenversammlung berufen, um gegen bie Nebrasta-Bill ben Protest ber beutschen Bewölterung einzulegen.

# Geißel.

Sie wollen also Ihre Sünden baburch gut machen, baß Sie sie sie sie sie hen nicht, baß Sie die teutsche Literatur und die Sache der Freiheit noch mehr schänden durch Ihre Gunst als durch Ihre Anseindung? Ihre Sünden sind gar nicht abzubüßen, deshalb gilt es nur, Sie unschäldich zu machen. Doch Ihrer Familien wegen will ich das gelindeste Mittel anwenden, indem ich Ihnen solgende Bedingungen auferlege:

- 1, morgen erscheinen Ihre Blätter jum letten Mal unter Ihrer Redaktion.
- 2, in der morgigen Nummer zollen Sie biefem ausgezeichneten Künftler (auf Streichling beutend) an diesen gaftlichen Gestaden die verdiente Anerkennung für das erhaltene Geld.
- 3, Gleichzeitig erklären Sie in Ihrem Blatt, baß Sie die Redaktion besselben für immer niederlegen. Und jett versprechen Sie mir, daß Sie die niedergelegte Redaktion nie wieder übernehmen, auch nie wieder ein and beres Blatt gründen werben.

#### Beutel. Schneider.

Wir verfprechen es.

### Geißel.

Sobald Sie Ihr Wort brechen, leite ich sofort bas Rrisminalverfahren gegen Sie ein.

### Beutel.

Sie sind ein Schentleman, auf ben wir uns verlassen. Deshalb haben Sie die Keindneß und sagen uns genau, was wir zu thun haben. Wir sollen also morgen diesen Künstler loben, bann unfre Editorship niederlegen für immer, ich vom "National-Hickory" und Der vom "Staats-Hickory", die niedergelegte Editorship nie wieder übernehmen und auch nie wieder einen neuen Päper gründen. Ift es Das?

# Geißel.

Das ist es.

#### Beutel.

Und wenn wir genau Das thun, was Sie jett vorgeschrieben haben, so werden Sie uns nicht vor die "Kort" bringen?

# Geißel.

So werbe ich Sie nicht vor Gericht bringen und Sie ruhig Ihrem sonstigen Treiben überlassen, benn ber Teufel wird Sie auch ohne mich holen.

14\*

#### Beutel.

Diefer ausgezeichnete Rünftler ift Beuge für Sie und uns.

(Beißel und Streichling ab.)

# Schneiber.

Jetzt sitzen wir im Elend. Dieser malitiöse Kerl! Jetzt werde ich ihn ruiniren auf unterirdischen Wegen. Ich habe tausend Teufel in mir und jeder mögte platzen vor Gift.

#### Bentel.

Bah! Da fieht man, wie so ein Grünschnabel, ber unser Eins schulmeistern will, gleich in Desperäschen geräth! Ein smarter Kerl wie ich, ber zwanzig Jahr' im Laube ist, macht sich einen Spaß aus einer solchen Situaschen. Dieser bumme Weltverbesserer, ber Geißel, soll erkennen, daß er mit Unser Einem nicht fertig wird wie mit seines Gleichen!

### Schneiber.

Und wie willst Du bich benn retten? Deine Zeitung ist faput und Du wirst Hunger und Durst leiben muffen wie ich.

### Beutel.

Indift? Ift die Zeitung kaput? Ia, wenn ich so ein Grünschnabel wäre wie Du, so wären wir beibe kaput. Wir haben versprochen, unsre Editorship niederzulegen, sie nicht mehr zu übernehmen und keinen neuen Bäper niehr zu grünsten. Nicht?

### Schneiber.

Allerdings.

#### Bentel.

Haben wir aber auch versprochen, nicht zu tauschen? Haben wir auch versprochen, daß ich nicht ben "Staats-Hickory" redigiren soll und Du den "National-Hickory"? He, Grünschnabel?

### Someiber.

Grandios! Beutel, Du bist smarter als ich, ich bekenne mich besiegt. Also übermorgen werde ich "Hard" und Du wirst "Soft".

#### Beutel.

Nevermeind, es ist ja boch Alles Eins. Wenn Du schlechter Kerl aber jetzt wieder auf mich schimpfst, nachdem ich Dich gerettet habe, werd' ich Dir den Grunschnabel einsschlagen.

# Someiber.

Bas? Du Spitbube fprichft vom Schlagen?

Beutel.

Nasfel!

# Schneiber.

Unthier! (Sie faffen fich und prügeln fich tollegialisch gur Thure hinaus.)

Ende des britten Aufzugs.

· ·

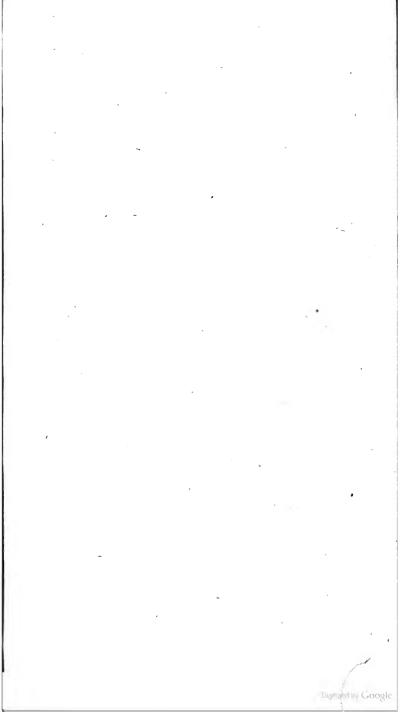

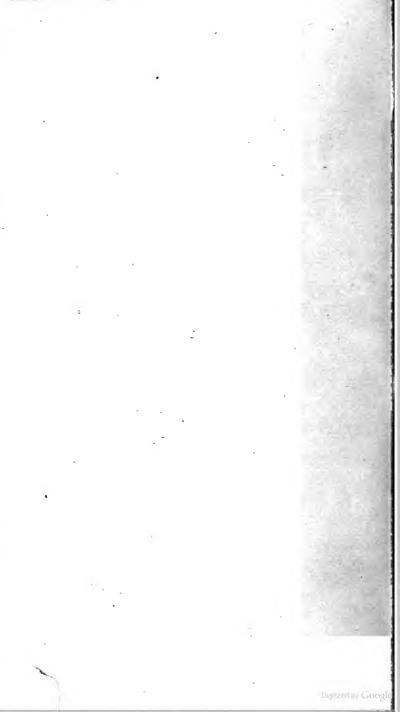

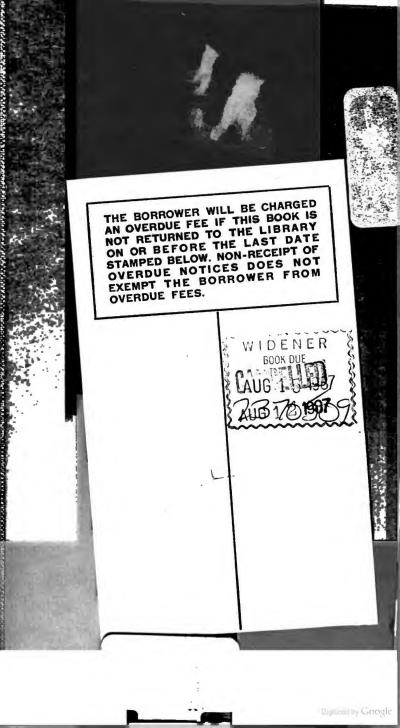

50556.7.49.2 Lustspiele Widener Library 003089560 3 2044 087 204 210